### **Deutscher Bundestag**

Drucksache 16/905

**16. Wahlperiode** 09. 03. 2006

### Unterrichtung

durch die Bundesregierung

Bericht der Bundesregierung über die gesetzliche Rentenversicherung, insbesondere über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, der Nachhaltigkeitsrücklage sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes in den künftigen 15 Kalenderjahren (Rentenversicherungsbericht 2005)

#### und

Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2005 und zum Alterssicherungsbericht 2005

#### Inhaltsverzeichnis

|        |                                                                                   | Seite |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rente  | enversicherungsbericht 2005                                                       | 7     |
| Beric  | htsauftrag                                                                        | 7     |
| Das V  | Vichtigste in Kürze                                                               | 7     |
| Teil A | a: Die gesetzliche Rentenversicherung in den letzten Jahren                       | 9     |
| 1.     | Die Zusammensetzung des Versichertenbestandes                                     | 9     |
| 2.     | Die Entwicklung der Renten nach Rentenarten                                       | 11    |
| 2.1    | Anzahl der Renten im Zugang und Wegfall                                           | 11    |
| 2.2    | Anzahl und Höhe der Leistungen im Rentenbestand                                   | 11    |
| 2.3    | Die Verteilung der Rentenhöhe bei Kumulation von Renten                           | 12    |
| 3.     | Die Strukturen des Rentenbestandes                                                | 13    |
| 3.1    | Schichtungen nach rentenrechtlichen Zeiten, Entgeltpunkten und Rentenzahlbeträgen | 13    |
| 3.2    | Ruhensbeträge bei Witwen- und Witwerrenten sowie Leistungen wegen Kindererziehung | 14    |

|         |                                                                                                                                  | Seite |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.3     | Das Nettoeinkommen von Rentnerhaushalten                                                                                         | 14    |
| 4.      | Die Entwicklung der Angleichung der Renten in den neuen Ländern an die in den alten Ländern                                      | 15    |
| 5.      | Die Einnahmen, die Ausgaben und das Vermögen                                                                                     | 16    |
| 5.1     | Einnahmen                                                                                                                        | 16    |
| 5.2     | Ausgaben                                                                                                                         | 16    |
| 5.3     | Vermögen                                                                                                                         | 17    |
| Teil B: | Vorausberechnung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens                                                                   | 18    |
| 1.      | Die finanzielle Entwicklung im mittelfristigen Zeitraum 2005 bis 2009                                                            | 18    |
| 1.1     | Allgemeine Rentenversicherung                                                                                                    | 18    |
| 1.2     | Knappschaftliche Rentenversicherung                                                                                              | 21    |
| 2.      | Die finanzielle Entwicklung im langfristigen Zeitraum 2005 bis 2019                                                              | 22    |
| 2.1     | Allgemeine Rentenversicherung                                                                                                    | 22    |
| 2.2     | Knappschaftliche Rentenversicherung                                                                                              | 27    |
| 3.      | Erläuterungen zu den Vorausberechnungen                                                                                          | 27    |
| 3.1     | Rechtsstand                                                                                                                      | 28    |
| 3.2     | Annahmen zu Löhnen und Arbeitsmarkt                                                                                              | 29    |
| 3.2.1   | Allgemeine Rentenversicherung                                                                                                    | 29    |
| 3.2.2   | Knappschaftliche Rentenversicherung                                                                                              | 31    |
| 3.3     | Verfahren zur Vorausberechnung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens                                                     | 32    |
| 3.3.1   | Allgemeine Rentenversicherung                                                                                                    | 32    |
| 3.3.2   | Knappschaftliche Rentenversicherung                                                                                              | 37    |
| Teil C: | Eine Modellrechnung zur Angleichung der Renten in den alten<br>und neuen Ländern im mittelfristigen Zeitraum 2004 bis 2009       | 39    |
| 1.      | Ergebnisse                                                                                                                       | 39    |
| 1.1     | Die Entwicklung der aktuellen Rentenwerte und der verfügbaren<br>Eckrenten sowie ihre Angleichung in den alten und neuen Ländern | 39    |
| 1.2     | Die Entwicklung des durchschnittlichen Rentenzahlbetrages bei Renten mit Auffüllbetrag                                           | 40    |
| 1.3     | Die Entwicklung der durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge und ihre Angleichung                                              | 41    |
| 2.      | Die Grundlagen der Modellrechnung                                                                                                | 41    |
| Teil D: | Auswirkungen der Heraufsetzung der Altersgrenzen                                                                                 | 42    |

|       |                                                                                                                                                                            | Seite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Maßna | nkte der Bundesregierung für die 16. Legislaturperiode zu<br>ahmen zur Stabilisierung des Beitragssatzes und zur Sicherung<br>istungen der gesetzlichen Rentenversicherung | 74    |
| Anhan | g                                                                                                                                                                          | 44    |
|       |                                                                                                                                                                            |       |
|       |                                                                                                                                                                            |       |
|       | nten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2005<br>m Alterssicherungsbericht 2005                                                                               | 75    |
| I.    | Vorbemerkung                                                                                                                                                               | 75    |
| II.   | Wirtschaftliche Entwicklung 2005                                                                                                                                           | 75    |
| III.  | Vorziehen der Bundeszuschüsse und Inanspruchnahme der Bundesgarantie                                                                                                       | 75    |
| IV.   | Vorverlegung der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags                                                                                                          | 76    |
| V.    | Veränderung der Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt                                                                                                             | 77    |
| VI.   | Reduzierung der Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfänger                                                                                                                 | 78    |
| VII.  | Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters                                                                                                                            | 79    |
| VIII. | Berücksichtigung individueller Erwerbsmerkmale                                                                                                                             | 80    |
| IX.   | Rentenwertanpassung und Nachholen der Bremswirkung der Sicherungsklausel                                                                                                   | 81    |
| X.    | Ausweitung der Sicherungsklausel                                                                                                                                           | 82    |
| XI.   | Stellungnahme zu den mittelfristigen Vorausberechnungen bis 2009                                                                                                           | 82    |
| XII.  | Stellungnahme zu den 15-jährigen Vorausberechnungen bis 2019                                                                                                               | 84    |
| XIII. | Alterssicherungsbericht 2005                                                                                                                                               | 85    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verze | eichnis der Übersichten                                                                                                                                                                                                                              |       |
| A 1   | Die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung am jeweiligen Jahresende in Deutschland                                                                                                                                                         | 10    |
| A 2   | Zu- und Abgänge von Renten in der gesetzlichen<br>Rentenversicherung in Deutschland                                                                                                                                                                  | 11    |
| A 3   | Anzahl und durchschnittlicher Rentenzahlbetrag von Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters zum 1. Juli des jeweiligen Jahres in Deutschland                                                                               | 12    |
| A 4   | Anzahl der Rentner und Rentnerinnen sowie durchschnittlicher Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach dem Personenkonzept am 1. Juli 2004 in Deutschland                                                                                     | 12    |
| A 5   | Versichertenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2004                                                                                                                                                                       | 13    |
| A6    | Die wichtigsten Einkommensquellen der Bevölkerung ab 65 Jahren (in Prozent des Bruttoeinkommensvolumens)                                                                                                                                             | 15    |
| B 1   | Die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben, des Vermögens und des erforderlichen Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung von 2005 bis 2009                                                                                             | 18    |
| B 2   | Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der allgemeinen Rentenversicherung in den alten Ländern von 2005 bis 2009                                                                                                                          | 19    |
| В3    | Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der allgemeinen Rentenversicherung in den neuen Ländern von 2005 bis 2009                                                                                                                          | 20    |
| B 4   | Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 2005 bis 2009                                                                                                                                         | 21    |
| В 5   | Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung in den alten Ländern von 2005 bis 2009                                                                                                                        | 22    |
| B 6   | Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung in den neuen Ländern von 2005 bis 2009                                                                                                                        | 23    |
| В 7   | Erforderliche Beitragssätze in Prozentpunkten in der allgemeinen Rentenversicherung von 2005 bis 2019                                                                                                                                                | 24    |
| В 8   | Versorgungsniveau im Alter für den Rentenzugang aus GRV-Rente und geförderter zusätzlicher Altersvorsorge (Riester-Rente)                                                                                                                            | 25    |
| B 9   | Einnahmen, Ausgaben und Nachhaltigkeitsrücklage in der allgemeinen Rentenversicherung von 2005 bis 2019 in der mittleren Lohnvariante                                                                                                                | 26    |
| B 10  | Die Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben und des allgemeinen und zusätzlichen Bundeszuschusses in der allgemeinen Rentenversicherung in den alten und neuen Ländern von 2005 bis 2019 bei mittlerer Lohn- und Beschäftigungsentwicklung | 27    |
| B 11  | Die Einnahmen und die Ausgaben in der knappschaftlichen<br>Rentenversicherung von 2005 bis 2019 nach drei verschiedenen<br>Annahmen jährlicher Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte<br>der Versicherten in Deutschland                             | 28    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B 12 | Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die aktuellen Rentenwerte und die Beitragsbemessungsgrenzen in der allgemeinen Rentenversicherung in den alten Ländern von 2005 bis 2019                                                                                    | 30    |
| B 13 | Die für die Vorausberechnung der Einnahmen und der Ausgaben angenommene Entwicklung der Zahl der Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung                                                                                                               | 32    |
| B 14 | Die Beitragssätze und die Beitragsbemessungsgrenzen in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 2005 bis 2019 nach der mittleren Variante                                                                                                                           | 33    |
| B 15 | Annahmen zur Entwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors von 2005 bis 2019 bei mittlerer Lohn- und Beschäftigungsentwicklung in Deutschland                                                                                                                                  | 35    |
| C 1  | Die mittelfristige Entwicklung der Angleichung des aktuellen Rentenwertes in den neuen Ländern an den in den alten Ländern                                                                                                                                              | 40    |
| C 2  | Die mittelfristige Entwicklung der Angleichung der verfügbaren Eckrente in den neuen Ländern an die in den alten Ländern                                                                                                                                                | 40    |
| C 3  | Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der Renten mit Auffüllbetrag in der gesetzlichen Rentenversicherung                                                                                                                             | 41    |
| C 4  | Die Angleichung der durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge in den neuen Ländern an die in den alten Ländern                                                                                                                                                         | 42    |
| Verz | eichnis der Schaubilder                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1    | Die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland im Jahre 2004                                                                                                                                                                                          | 16    |
| 2    | Die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland im Jahre 2004                                                                                                                                                                                           | 17    |
| Anha | ngsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Über | sichten zur gesetzlichen Rentenversicherung                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1    | Die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember des jeweiligen Jahres in Deutschland und in den alten und den neuen Ländern                                                                                                                        | 44    |
| 2    | Die Rentenzugänge und Rentenwegfälle in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern ab 2002                                                                                                                                                       | 47    |
| 3    | Verteilung der Nichtvertragsrentenzugänge des Jahres 2004 nach Beitragszeiten, Berücksichtigungszeiten und nach Altersrentenarten                                                                                                                                       | 48    |
| 4    | Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag der laufenden Renten nach dem Rentenfallkonzept und dem Geschlecht nach Versicherungszweigen in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2002 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und neuen Ländern | 51    |
| 5    | Die Anzahl der Rentner und der durchschnittliche Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach dem Personenkonzept und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2002 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und                         |       |
|      | neuen Ländern                                                                                                                                                                                                                                                           | 54    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6  | Die Verteilung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten, den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr an rentenrechtlichen Zeiten und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2004 in Deutschland und in den alten und den neuen Ländern   | 57    |
| 7  | Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie die Witwer- und Witwenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept, dem monatlichen Rentenzahlbetrag, den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten und dem Geschlecht am 31. Dezember 2004 in Deutschland und in den alten und den neuen Ländern | 60    |
| 8  | Die Schichtung der Rentner nach dem monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung am 1. Juli 2004 in Deutschland und in den alten und den neuen Ländern                                                                                                                                           | 63    |
| 9  | Die Zahl, die durchschnittlichen Ruhensbeträge und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag der laufenden Witwer- und Witwenrenten am 1. Juli 2004, bei denen Erwerbseinkommen oder Erwerbsersatzeinkommen zu berücksichtigen ist, in Deutschland nach Versicherungszweigen und in den alten und neuen Ländern                                     | 66    |
| 10 | Die Anzahl der Renten mit Kindererziehungszeiten/-leistungen, die durchschnittliche Höhe der Leistungen sowie der durchschnittliche Auszahlungsbetrag in Deutschland und in den alten und neuen Ländern am 31. Dezember 2004                                                                                                                     | 67    |
| 11 | Der Anteil des Rentenzahlbetrages am Nettogesamteinkommen von Beziehern kleiner Renten in Deutschland 2003 im Alter ab 65 Jahren ohne Heimbewohner                                                                                                                                                                                               | 68    |
| 12 | Vergleich der verfügbaren Eckrenten in den alten und neuen Ländern seit 1990                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69    |
| 13 | Die Entwicklung der Angleichung der verfügbaren laufenden<br>Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters<br>der neuen Länder an die in den alten Ländern seit dem 1. Juli 1992                                                                                                                                                   | 70    |
| 14 | Die Einnahmen und die Ausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten und der knappschaftlichen Rentenversicherung ab 2002 in Deutschland                                                                                                                                                                                       | 72    |

#### Rentenversicherungsbericht 2005

#### Berichtsauftrag

Die Bundesregierung hat gemäß § 154 SGB VI (Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) den gesetzgebenden Körperschaften jährlich bis zum 30. November einen Rentenversicherungsbericht vorzulegen. Mit Schreiben vom 4. November 2005 hat die zu diesem Zeitpunkt für den Rentenversicherungsbericht zuständige Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung die Präsidenten des Deutschen Bundestages und des Bundesrates unterrichtet und um Einverständnis gebeten, dass der Bericht zeitnah nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen und der Regierungsneubildung vorgelegt wird. Eine Vorlage des Berichts unmittelbar nach Bildung der neuen Regierung war allerdings nicht möglich, da eine Berücksichtigung der Maßnahmen der Koalitionsvereinbarung vom 18. November 2005 in den Berechnungen voraussetzt, dass sie Gegenstand eines Kabinettbeschlusses sind. Ein Teil der Maßnahmen, die für die Berechnungen des Rentenversicherungsberichts maßgeblich sind, wurde zwischenzeitlich bereits vom Kabinett bzw. vom Deutschen Bundestag beschlossen. Dazu zählen die vom Bundeskabinett am 1. Februar 2006 beschlossene Anhebung der Regelaltersgrenze, das Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, das am 17. Februar 2006 vom Bundestag beschlossen wurde und der Kabinettbeschluss vom 22. Februar 2006 zum Bundeshaushalt und zum Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2006. Weitere Maßnahmen sind Gegenstand eines zeitgleich mit dem Rentenversicherungsbericht am 8. März 2006 vom Bundeskabinett beschlossenen Eckpunktepapiers der Bundesregierung zu Maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung in der laufenden Legislaturperiode. Nur unter Berücksichtigung der so konkretisierten Vereinbarungen des Koalitionsvertrags kann der Bericht seine Aufgabe erfüllen, den gesetzgebenden Körperschaften eine realistische Einschätzung über die künftige Entwicklung der Rentenfinanzen zu ermöglichen. Der Bericht umfasst in diesem Jahr folgende Komplexe:

- a) In dem Bericht werden wie jedes Jahr Finanzlage und Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung dargestellt. Der Bericht muss insbesondere eine Übersicht über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung in den künftigen fünf Kalenderjahren auf der Grundlage der aktuellen Einschätzung der mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung enthalten. Diese Berechnung bildet den Schwerpunkt des Berichts.
- b) Der Rentenversicherungsbericht stellt ab 1997 auch dar, wie sich die Anhebung der Altersgrenzen voraussichtlich auf die Arbeitsmarktlage, die Finanzlage der Rentenversicherung und andere öffentliche Haushalte auswirkt (§ 154 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI).
- c) Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Rentenversicherungsbericht 1999 (Bundesratsdrucksache

- 655/99, Beschluss) darum gebeten, "in den künftigen Rentenversicherungsberichten wieder eine Prognose zur Entwicklung der Renten in den neuen Ländern im Vergleich zur Entwicklung der Renten in den alten Ländern aufzunehmen unter dem Gesichtspunkt, wie die Angleichung der Renten zwischen Ost und West auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials fortschreiten wird." Daher enthält auch der Rentenversicherungsbericht 2005 eine entsprechende Darstellung.
- d) Gemäß § 154 Abs. 3 SGB VI wird in dem Bericht auch geprüft, ob das Sicherungsniveau vor Steuern im 15-jährigen Vorausberechnungszeitraum 46 Prozent unterschreiten oder der Beitragssatz 20 Prozent übersteigen wird.
- e) In der Stellungnahme des Bundesrates zum Rentenversicherungsbericht 2004 (Bundesratsdrucksache 962/04) regt der Bundesrat an:

"Unter Zugrundelegung realistischer Annahmen auch künftig drei Lohnentwicklungs-Varianten darzustellen, jedoch von der Ausweisung einer oberen Variante mit einer durchgängigen Lohnentwicklung von 4 Prozent abzusehen. Die Ausweisung einer neuen unteren Variante mit einem durchschnittlichen Lohnzuwachs unter 2 Prozent besäße sicherlich mehr Relevanz." Die Bundesregierung hat diese Anregung im Rentenversicherungsbericht 2005 berücksichtigt.

Im Teil A wird über die Entwicklung der Zahl der Versicherten, der Renten und deren Höhe sowie über die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens in den letzten Jahren berichtet. Die mittel- und langfristige finanzielle Entwicklung der Rentenversicherung wird im Teil B behandelt. Im Teil C wird über die Angleichung der Renten in den neuen an die in den alten Ländern und im Teil D über die Anhebung der Altersgrenzen berichtet. Der Anhang enthält Tabellen zu wichtigen Kenngrößen der gesetzlichen Rentenversicherung.

#### Das Wichtigste in Kürze

Im Rentenversicherungsbericht 2005 wird – wie in den Berichten der Vorjahre – über die Entwicklung der Rentenversicherung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft berichtet. Kernstück des Berichts ist die Vorausberechnung der Entwicklung der Rentenfinanzen.

#### Rechtsstand und Koalitionsvertrag

Die Berechnungen gehen – entsprechend dem Vorgehen in der Vergangenheit – vom geltenden Recht unter Einschluss von Kabinettbeschlüssen aus. Das bedeutet insbesondere, dass neben den Entwürfen eines Haushaltsbegleitgesetzes 2006 und eines Gesetzes über die

Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006 auch die am 1. Februar 2006 vom Kabinett beschlossene Anhebung der Regelaltersgrenze in den Berechnungen berücksichtigt wird. Weiterhin wurde das am 17. Februar 2006 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze berücksichtigt.

Zeitgleich mit dem vorliegenden Rentenversicherungsbericht hat die Bundesregierung Eckpunkte für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vom 18. November 2005 enthaltenen rentenpolitischen Maßnahmen beschlossen. Diese Eckpunkte werden in den Vorausberechnungen wie folgt berücksichtigt:

- Nicht realisierte Dämpfungen von Rentenanpassungen werden nachgeholt. Die genaue Ausgestaltung der entsprechenden Neuregelung soll sich an der Erreichung der Beitragssatz- und Niveausicherungsziele orientieren, aber nicht vor 2010 beginnen. Im Wege einer modelltechnischen Umsetzung werden hier die nicht realisierten Dämpfungen der Rentenanpassungen ab dem Jahr 2012 in fünf Schritten zu jeweils 0,4 Prozent nachgeholt.
- Für alle lohnabhängigen Größen in der Rentenversicherung also insbesondere auch für die Fortschreibung des allgemeinen Bundeszuschusses werden die um Arbeitsgelegenheiten (so genannte 1-Euro-Jobs) bereinigten Werte verwendet.
- Der Beitragssatz soll bis zum Jahr 2009 19,9 Prozent nicht übersteigen. Dabei sollen keine Rentenkürzungen erfolgen. Um dies sicherzustellen, wird in den Modellrechnungen ein einmaliger zusätzlicher Beitrag des Bundes für das Jahr 2008 eingestellt.

In den Eckpunkten wird das Ziel formuliert, die Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung zu stoppen, ohne die gesetzten Beitragssatzund Niveausicherungsziele zu gefährden. Dies wird im Bericht auf der Grundlage der aktuell geltenden Regelungen erreicht. Prozentual liegt der Zuwachs in den kommenden Jahren trotz des in die Modellrechnungen eingestellten zusätzlichen einmaligen Beitrags des Bundes deutlich unter der entsprechenden Dynamik der vergangenen Jahre.

Ob die in die Modellrechnungen eingestellte Erhöhung des Bundeszuschusses im Jahr 2008 erforderlich wird, kann im Jahr 2007 vor dem Hintergrund der dann eingetretenen wirtschaftlichen Entwicklung und im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bundeshaushalts 2008 entschieden werden.

#### Ergebnisse

#### a) mittelfristiger Zeitraum

Die Ergebnisse der Vorausberechnung der finanziellen Entwicklung im mittelfristigen Zeitraum bis 2009 sind für die allgemeine Rentenversicherung in der Übersicht B 1 dargestellt.

Die Nachhaltigkeitsrücklage ging nach dem ersten vorläufigen Jahresergebnis von 5,0 Mrd. Euro Ende

2004 auf 1,8 Mrd. Euro Ende 2005 entsprechend 0,11 Monatsausgaben zurück und lag damit um rd. 1,4 Mrd. Euro unter dem Mindestwert. Zu dieser Entwicklung trug wesentlich die schleppend verlaufende Konjunktur und die damit verbundene unbefriedigende Beitragsentwicklung bei. Als Folge wurde ein Vorziehen von Bundesmitteln ab September und eine Liquiditätshilfe in Höhe von insgesamt 900 Mio. Euro Ende November erforderlich. Die Liquiditätshilfe wurde noch im Jahr 2005 zurück gezahlt. Ende Dezember 2005 hat die Liquidität der allgemeinen Rentenversicherung nach dem ersten vorläufigen Jahresergebnis rd. 1,8 Mrd. Euro betragen.

Gemäß der Verstetigungsregel des § 158 SGB VI ist der Beitragssatz zum 1. Januar eines Jahres nur dann zu verändern, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage am Ende des auf die Festsetzung folgenden Kalenderjahres 0,2 Monatsausgaben voraussichtlich unterschreiten oder 1,5 Monatsausgaben übersteigen werden. Der Beitragssatz kann im Jahr 2006 bei 19,5 Prozent stabil gehalten werden, da bei diesem Beitragssatz zum Jahresende 2006 eine Nachhaltigkeitsrücklage von 5,2 Mrd. Euro entsprechend 0,33 Monatsausgaben vorausgeschätzt wird. Dies wird erreicht durch das Vorziehen der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ab 2006. Dadurch erzielt die Rentenversicherung einmalig im Jahr 2006 Mehreinnahmen von rd. 9,5 Mrd. Euro.

Im Jahr 2007 steigt der Beitragssatz auf 19,9 Prozent. Durch einen einmaligen zusätzlichen Beitrag des Bundes im Jahr 2008 in Höhe von 600 Mio. Euro kann er in den Modellrechnungen aus heutiger Sicht bis zum Jahr 2009 bei 19,9 Prozent gehalten werden. Trotz der Anhebung liegt die Zuwachsrate der Bundeszuschüsse im Zeitraum 2005 bis 2009 mit jahresdurchschnittlich rd. 1 Prozent deutlich unter der entsprechenden Dynamik der vergangenen zehn Jahre von rd. 6 Prozent. Die Nachhaltigkeitsrücklage beträgt nach diesen Berechnungen Ende 2009 0,31 Monatsausgaben.

#### b) langfristiger Zeitraum

Die Beitragssatzentwicklung im langfristigen Zeitraum bis 2019 ist in der Übersicht B 7 dargestellt. Die Bundesregierung ist der Anregung des Bundesrates in seiner Stellungnahme zum Rentenversicherungsbericht 2004 gefolgt, den Vorausberechnungen niedrigere Lohnzuwachsraten zugrunde zu legen. Statt der bisher verwendeten langfristigen Lohnannahmen je Kopf von 2 Prozent, 3 Prozent und 4 Prozent ist das Lohnspektrum um einen halben Prozentpunkt auf 1,5 Prozent, 2,5 Prozent und 3,5 Prozent abgesenkt worden. Die Beitragssatzentwicklung in der mittleren Variante entspricht dabei bis 2009 der Mittelfristrechnung. In dieser Variante errechnet sich 2009 ein Beitragssatz von 19,9 Prozent, der bis 2012 wegen der Verstetigungsregelung bei 19,9 Prozent bleibt, bis zum Jahr 2014 auf 19,4 Prozent sinkt und dann bis 2019 stabil bleibt. Das Sicherungsniveau vor Steuern sinkt von 52,7 Prozent im Jahr 2005 bis 2019 auf 46,3 Prozent. Beitragssatz und Sicherungsniveau vor Steuern bewegen sich damit im Rahmen der im Gesetz vorgesehenen Grenzwerte von 20 Prozent bzw. 46 Prozent.

Die Ergebnisse der Berechnungen im diesjährigen Bericht sind für die nächsten Jahre ungünstiger als die der Berechnungen des letztjährigen Berichts. Der Beitragssatz von 19,5 Prozent bleibt in der mittleren Variante trotz der einmaligen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 9,5 Mrd. Euro aus dem Vorziehen der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags nur bis 2006 stabil. Diese Entwicklung ist auf die vor dem Hintergrund der schwachen Konjunkturentwicklung der letzten Jahre nunmehr getroffenen ungünstigeren Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung zurück zu führen. Hinzu kommt, dass die Einnahmen aufgrund der verminderten Beitragszahlung für ALG II-Empfänger ab 2007 um rd. 2,2 Mrd. Euro geringer ausfallen. Als Folge verläuft die Beitragssatzentwicklung insbesondere auch deshalb vorübergehend auf einem höheren Pfad, weil Minderungen des aktuellen Rentenwerts, die sich gemäß der Rentenanpassungsformel in den Jahren 2005 bis 2007 ergeben würden, wegen der Sicherungsklausel gemäß § 68 SGB VI zunächst nicht vorgenommen werden; sie werden modellmäßig erst ab 2012 in fünf Jahren nachgeholt.

Hinsichtlich der zu erwartenden Absenkung des Sicherungsniveaus vor Steuern wird darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Rente zukünftig alleine nicht ausreichen wird, um den Lebensstandard des Erwerbslebens im Alter fortzuführen. Die heutigen Rentnerhaushalte sind nicht zuletzt auch aufgrund weitgehend vollständiger Erwerbsbiografien gut versorgt. In Zukunft wird der erworbene Lebensstandard nur erhalten bleiben, wenn die finanziellen Spielräume des Alterseinkünftegesetzes und die staatliche Förderung der privaten Vorsorge (Riesterrente) genutzt werden, um eine private Vorsorge aufzubauen. Zentrale Säule der Altersversorgung wird aber weiter die gesetzliche Rente bleiben.

#### Demografische und ökonomische Grundannahmen

Die folgenden langfristigen Annahmen zu den Berechnungen der mittleren Variante basieren im Wesentlichen auf ökonomischen und demografischen Grundannahmen, welche die Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme (Rürup-Kommission) im Jahr 2003 erarbeitet hat, und die auch schon den Berechnungen des Rentenversicherungsberichtes des Vorjahres zugrunde lagen. Allerdings wurden die Projektionen zur demografischen Entwicklung bezüglich des Ausgangsjahres aktualisiert. Die langfristige Entwicklung orientiert sich an der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes.

Die Alterung der Gesellschaft wird durch niedrige Geburtenraten und steigende Lebenserwartung bestimmt.
 Die Lebenserwartung wird gegenüber dem Jahr 2002 bis 2030 durchschnittlich um etwa 2,5 Jahre steigen.
 Gleichzeitig wird sich die Geburtenziffer langfristig auf durchschnittlich 1,4 Geburten je Frau einpendeln.

- Langfristig wird auch im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union eine Netto-Zuwanderung von 200 000 Personen im Jahr unterstellt.
- Nach Überwindung der aktuellen Konjunkturschwäche wird von einem durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent bis 2030 ausgegangen, allerdings sinkt das Wachstum im Zeitverlauf aufgrund der schrumpfenden Zahl der Erwerbstätigen nach 2020 auf nur noch etwa 1,4 Prozent.
- Die Erwerbsbeteiligung von Frauen und von Älteren wird bis 2030 deutlich ansteigen und dann etwa auf der Höhe der heutigen Erwerbsquoten der skandinavischen Länder oder der Niederlande liegen.
- Die Arbeitslosigkeit wird zunächst geringfügig, langfristig aber deutlich abnehmen. So sinkt die Arbeitslosenquote bis 2010 auf 10,0 Prozent ab, 2020 wird sie bei 7,2 Prozent liegen und 2030 bei etwa 4,6 Prozent.
- Nicht zuletzt als Folge des Preisdrucks durch den internationalen Wettbewerb wird langfristig von einer Inflationsrate in Höhe von 1,5 Prozent ausgegangen. Die Löhne steigen angesichts dieser Inflationsrate langfristig ab 2020 nominal um 3 Prozent jährlich.

#### Teil A: Die gesetzliche Rentenversicherung in den letzten Jahren

#### 1. Die Zusammensetzung des Versichertenbestandes

Die Entwicklung der Zahl der Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung wird – wie im Vorjahr – auf der Basis der Versichertenstatistik der Deutschen Rentenversicherung Bund (bis 30. September 2005 Verband Deutscher Rentenversicherungsträger) dargestellt.

Hiernach gliedern sich die Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung in die folgenden Personengruppen:

#### Aktiv Versicherte:

#### Pflichtversicherte

Unter Pflichtversicherten des Berichtsjahres werden alle Personen verstanden, die in diesem Berichtsjahr wenigstens einen Pflichtbeitrag geleistet haben. Zu den Pflichtversicherten des Berichtsjahres zählen auch die Personen mit Pflichtbeitragszeiten in dem Berichtsjahr, die am Jahresende bereits verstorben waren oder Rente bezogen haben.

#### Freiwillig Versicherte

Personen, die im Berichtsjahr mindestens einen freiwilligen Beitrag geleistet haben bzw. bei denen (bei Stichtagsauswertungen) für den Monat des Erhebungsstichtages (31. Dezember) ein freiwilliger Beitrag im Versicherungskonto gespeichert ist, werden als freiwillig Versicherte bezeichnet.

| Die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung |
|------------------------------------------------------|
| am jeweiligen Jahresende in Deutschland              |

| Jahr                 | Versicherte insgesamt                  | Aktiv<br>Versicherte                             | Passiv<br>Versicherte                  |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                      | Männer und Frauen                      |                                                  |                                        |
| 2001<br>2002<br>2003 | 50.844.812<br>51.423.909<br>51.422.085 | 33.610.565<br>33.920.661<br>33.357.295           | 17.234.247<br>17.503.248<br>18.064.790 |
|                      |                                        | Männer                                           |                                        |
| 2001<br>2002<br>2003 | 26.437.967<br>26.783.804<br>26.772.481 | 17.874.894<br>18.065.056<br>17.847.833<br>Frauen | 8.563.073<br>8.718.748<br>8.924.648    |
| 2001<br>2002<br>2003 | 24.406.845<br>24.640.105<br>24.649.604 | 15.735.671<br>15.855.605<br>15.509.462           | 8.671.174<br>8.784.500<br>9.140.142    |

#### Geringfügig Beschäftigte

Bis zum 31. März 2003 waren das Personen, die geringfügige Beschäftigungen oder Tätigkeiten, die regelmäßig weniger als 15 Stunden in der Woche umfassten und das Arbeitsentgelt die festgeschriebene Entgeltgrenze von 325 Euro brutto monatlich regelmäßig nicht überschritt, ausübten.

Seit dem 1. April 2003 sind Minijobs geringfügige Beschäftigungen, bei denen die Bruttoverdienstgrenze 400 Euro beträgt. Die zeitliche Begrenzung auf 15 Stunden pro Woche ist entfallen. Arbeitet ein(e) Arbeitnehmer(in) innerhalb eines Kalenderjahres nicht mehr als 50 Arbeitstage bzw. zwei Monate, handelt es sich um eine kurzfristige Beschäftigung und damit ebenfalls um einen Minijob. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (bis 30. September 2005 Bundesknappschaft) übernimmt mit ihrer Minijob-Zentrale den Einzug der Pauschalabgaben. Minijobber zahlen in der Regel diese Abgaben nicht selbst; sie erhalten normalerweise ihren Bruttoverdienst ohne Abzug, im Höchstfall die gesamten 400 Euro.

#### Aufgrund von Anrechnungszeiten Versicherte

Als Anrechnungszeitenversicherte werden alle den Versicherungsträgern als solche bekannten Personen ausgewiesen, die im Berichtsjahr Anrechnungszeiten zurückgelegt haben, die im jeweiligen Versichertenkonto gespeichert sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug, der Arbeitsunfähigkeit ohne Leistungsbezug, der Schul-, Fach- oder Hochschulausbildung sowie Zeiten wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz.

#### Passiv Versicherte:

#### Übergangsfälle

Bei den Übergangsfällen handelt es sich um Versicherte, die zwar in dem durch den Stichtag abgeschlossenen Kalenderjahr einen Tatbestand aktiver Versicherung erfüllt haben, bei denen aber die aktive Versicherung vor diesem Stichtag geendet hat. Nicht zu den Übergangsfällen zählen Versicherte, die zum Stichtag verstorben sind oder eine Versichertenrente beziehen.

#### Latent Versicherte

Hierbei handelt es sich um Versicherte, die weder am Stichtag noch sonst im Berichtsjahr, wohl aber zuvor einen Beitrag oder eine Anrechnungszeit aufweisen.

Nach der Erhebung der Deutschen Rentenversicherung Bund wurden in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland am Stichtag (31. Dezember 2003) rd. 51,4 Millionen Versicherte (26,8 Mio. Männer, 24,6 Mio. Frauen) gezählt. Die Übersicht 1 im Anhang zeigt, wie sich diese auf die genannten Personengruppen verteilen.

Nach wie vor ist ein erheblicher Unterschied in der Struktur der Versicherten in Ost- und Westdeutschland festzustellen. Liegt der Anteil der Pflichtversicherten an den Versicherten insgesamt in den alten Ländern bei 55 Prozent, so ist er in den neuen Ländern mit 75 Prozent sehr viel höher. Der Anteil der pflichtversicherten Frauen unter den aktiv Versicherten liegt in den neuen Ländern um rd. 12 Prozent über dem Wert in den alten Ländern. Dies ist insbesondere die Folge eines unterschiedlichen Erwerbsverhaltens und des abweichenden Versicherungsrechts in der früheren Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen DDR.

| Zu- und Abgänge von Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung |
|-------------------------------------------------------------------|
| in Deutschland                                                    |

|      | wegen verminderter Erwerbs-<br>fähigkeit und wegen Alters |         | wegen Todes |         |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Jahr | Zugänge                                                   | Abgänge | Zugänge     | Abgänge |
|      | Deutschland                                               |         |             |         |
| 2002 | 947.891                                                   | 742.027 | 375.995     | 440.952 |
| 2003 | 1.001.170                                                 | 783.755 | 408.567     | 465.877 |
| 2004 | 977.861                                                   | 752.610 | 385.372     | 449.725 |
|      | Alte Länder                                               |         |             |         |
| 2002 | 783.064                                                   | 576.214 | 298.291     | 341.879 |
| 2003 | 824.526                                                   | 620.556 | 329.986     | 363.251 |
| 2004 | 805.235                                                   | 596.627 | 307.622     | 348.912 |
|      | Neue Länder                                               |         |             |         |
| 2002 | 164.827                                                   | 165.813 | 77.704      | 99.073  |
| 2003 | 176.644                                                   | 163.199 | 78.581      | 102.626 |
| 2004 | 172.626                                                   | 155.983 | 77.750      | 100.813 |

### 2. Die Entwicklung der Renten nach Rentenarten

### 2.1 Anzahl der Renten im Zugang und Wegfall

In der Übersicht 2 im Anhang werden die Rentenzugänge und -wegfälle von 2002 bis 2004 ausgewiesen, die sich jeweils auf ein Kalenderjahr beziehen.

Von der Gesamtzahl der gut 1,36 Millionen Rentenzugänge in der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2004 entfallen 71,7 Prozent (978 Tsd.) auf Versichertenrenten (Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters), 22,6 Prozent (309 Tsd.) auf Witwen- und Witwerrenten (ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten) und 5,5 Prozent (75 Tsd.) auf Waisenrenten. Insgesamt gingen im Berichtsjahr 3,3 Prozent weniger Renten als im Vorjahr zu.

Niveau und Struktur der Rentenwegfälle haben sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert. Der Anteil der Versichertenrenten an den weggefallenen Renten insgesamt ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,1 Prozent gesunken. Die Zahl der Rentenwegfälle in der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahre 2004 lag mit 1,2 Millionen per Saldo um rd. 161 Tsd. unter der Zahl der Rentenzugänge.

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Rentenversicherungsbericht 2003 (Bundesratsdrucksache 921/03, Beschluss) angeregt, künftig auch Aussagen zu Anzahl und Zahlbeträgen vorzeitiger Altersrenten gestaffelt nach Versicherungsdauer aufzunehmen. Dieser Anregung ist mit der Übersicht 3 im Anhang Rechnung getragen worden.

#### 2.2 Anzahl und Höhe der Leistungen im Rentenbestand

Am 1. Juli 2004 wurden in der gesetzlichen Rentenversicherung rd. 24,1 Millionen Renten (Übersicht 4 im Anhang) an rd. 19,8 Millionen Rentnerinnen und Rentner (Übersicht 5 im Anhang) gezahlt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von rd. 341 Tsd. Renten bzw. 254 Tsd. Rentnerinnen und Rentnern. Fast 76 Prozent der Renten wurden als Versichertenrenten (Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters, ohne Erziehungsrenten) geleistet. Die Erhöhung des Rentenbestandes um rd. 341 Tsd. resultiert aus einem Anwachsen sowohl des Versichertenrentenbestandes um fast 300 Tsd. als auch des Hinterbliebenenrentenbestandes um mehr als 41 Tsd.

Am 1. Juli 2004 betrug für Männer in der gesetzlichen Rentenversicherung die Höhe des durchschnittlichen monatlichen Rentenzahlbetrags für Versichertenrenten knapp 982 Euro. Dieser Wert war in den neuen Ländern mit 1018 Euro etwas höher als in den alten Ländern (973 Euro). Der durchschnittliche monatliche Zahlbetrag für Versichertenrenten an Frauen lag am Stichtag bei 521 Euro. Mit einem Wert von 659 Euro lag dieser Zahlbetrag in den neuen Ländern - vor allem aufgrund der Unterschiede in den Erwerbsverläufen von Frauen in Ost und West – deutlich über dem der alten Länder (479 Euro). Während in den neuen Ländern Frauen im Durchschnitt fast 37 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten vorzuweisen haben, sind es in den alten Ländern durchschnittlich lediglich gut 26 Jahre (vgl. Übersicht 6 im Anhang). Die in den Versichertenrenten enthaltenen flexiblen Altersrenten für langjährig Versicherte liegen bei den Frauen deutlich über dem Durchschnitt der Renten wegen verminderter Er-

#### Anzahl und durchschnittlicher Rentenzahlbetrag von Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters zum 1. Juli des jeweiligen Jahres in Deutschland

| Jahr | insgesamt                                          | Männer    | Frauen     |
|------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
|      |                                                    | Anzahl    |            |
| 2002 | 17.677.566                                         | 7.854.509 | 9.823.057  |
| 2003 | 17.932.498                                         | 7.984.901 | 9.947.597  |
| 2004 | 18.232.058                                         | 8.130.270 | 10.101.788 |
|      | Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € pro Monat |           |            |
| 2002 | 728,02                                             | 990,38    | 518,23     |
| 2003 | 734,32                                             | 995,97    | 524,29     |
| 2004 | 726,38                                             | 981,60    | 520,97     |

werbsfähigkeit und wegen Alters. Der durchschnittliche Zahlbetrag beträgt für flexible Altersrenten 699 Euro (alte Länder) bzw. 748 Euro (neue Länder).

### 2.3 Die Verteilung der Rentenhöhe bei Kumulation von Renten

Seit 1993 ist die Darstellung des Mehrfachrentenbezugs (Rentenkumulation) von Rentnerinnen und Rentnern in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten, seit 1996 auch unter Einbeziehung der knappschaftlichen Rentenversicherung möglich (Darstellung nach dem Personenkonzept, Übersicht 5 im Anhang). Bei den dargestellten kumulierten Gesamtleistungen handelt es sich ausschließlich um Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung.

In der gesetzlichen Rentenversicherung erhielten von den 19,8 Millionen Rentnerinnen und Rentnern am 1. Juli

2004 19,5 Prozent (knapp 3,9 Mio.) mehr als eine Rente. Die Zahl der Mehrfachrentnerinnen und -rentner hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um über 78 Tsd. erhöht. Die Tatsache, dass der Anteil der Renten an Frauen höher ist als der Anteil der Frauen unter den Rentnerinnen und Rentnern zeigt, dass der Mehrfachbezug von Renten (Rentenkumulation) vor allem bei Frauen vorliegt (91 Prozent der Mehrfachrentenbezieher waren Frauen). Der geringe Anteil der Männer mit Mehrfachrentenbezug ist einerseits auf die Regelungen im Hinterbliebenenrecht zurückzuführen, wonach bis 1986 die Männer keinen unbedingten Anspruch auf eine Witwerrente hatten und seit 1986 der unbedingte Anspruch auf Witwerrente einer Einkommensanrechnung unterliegt, die bei Männern häufig zum vollständigen Ruhen der Rente führt. Andererseits dürfte es auch deshalb kaum Männer mit Mehrfachrentenbezug geben, weil im Regelfall die eigene Rente mit einer Rente wegen Todes kumuliert und in der Mehrzahl die Ehefrauen

Übersicht A4

Anzahl der Rentner und durchschnittlicher Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach dem Personenkonzept am 1. Juli 2004 in Deutschland

| Personen- | Rentner    | Einzel-           | Mehrfach-  |
|-----------|------------|-------------------|------------|
| gruppe    | insgesamt  | rent              | ner        |
|           |            | Anzahl            |            |
| insgesamt | 19.812.463 | 15.956.417        | 3.856.046  |
| Männer    | 8.215.659  | 7.870.474         | 345.185    |
| Frauen    | 11.596.804 | 8.085.943         | 3.510.861  |
|           | Gesamtrer  | itenzahlbetrag in | € je Monat |
| insgesamt | 813,09     | 753,60            | 1.059,26   |
| Männer    | 982,95     | 974,23            | 1.181,83   |
| Frauen    | 692,76     | 538,86            | 1.047,20   |

ihre Männer überleben. Über 30 Prozent der Rentnerinnen der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen mehr als eine Rente. Dieser Anteil liegt in den alten Ländern mit gut 29 Prozent wegen der geringeren Erwerbsbeteiligung von Frauen unter dem entsprechenden Wert für die neuen Länder (rd. 34 Prozent).

In der Übersicht 5 im Anhang sind die Rentnerinnen und Rentner mit Einzel- und Mehrfachrentenbezug in der gesetzlichen Rentenversicherung auch mit ihren monatlichen Gesamtrentenzahlbeträgen am 1. Juli 2004 dargestellt. Während Personen mit nur einer Rente im Durchschnitt über einen monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag von rd. 754 Euro verfügen, erhielten Mehrfachrentnerinnen und -rentner durchschnittlich rd. 1 059 Euro. Die durchschnittlichen Zahlbeträge in den neuen Ländern liegen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern etwas über denen in den alten Ländern.

#### 3. Die Strukturen des Rentenbestandes

## 3.1 Schichtungen nach rentenrechtlichen Zeiten, Entgeltpunkten und Rentenzahlbeträgen

Die entscheidenden Faktoren für die Höhe einer Rentenleistung sind in der gesetzlichen Rentenversicherung von 1957 bis 1991 die zurückgelegten Versicherungsjahre und die Höhe der persönlichen Bemessungsgrundlage. Seit Einführung des SGB VI zum 1. Januar 1992 bildet die Summe der in den rentenrechtlichen Zeiten erworbenen persönlichen Entgeltpunkte die Grundlage für die Berechnung der Rente. Zur Ermittlung der Entgeltpunkte wird der Quotient aus dem erzielten persönlichen Entgelt zum Durchschnittsentgelt gemäß Anlage 1 SGB VI des jeweiligen Versicherungsjahres gebildet.

In der Übersicht 6 im Anhang ist die Verteilung der Versichertenrenten nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten und den durchschnittlichen Entgeltpunkten pro Jahr an rentenrechtlichen Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung dargestellt. Dabei handelt es sich um die Ergebnisse der Rentenbestandsaufnahme der Deutschen Rentenversicherung Bund zum 31. Dezember 2004. Diese Auswertung enthält weder Renten mit Rentenbeginn vor 1957 noch Vertragsrenten oder Renten, bei denen die notwendigen Merkmale nicht erfasst waren. Daher weichen die Zahl der Renten und die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge von denen in anderen Übersichten ab. Die Renten nach Mindesteinkommen sind in der Auswertung enthalten.

Die Versichertenrenten an Männer beruhten zum 31. Dezember 2004 im Durchschnitt auf 41,2 Jahren an rentenrechtlichen Zeiten und 1,06 Entgeltpunkten pro Jahr. Die durchschnittlichen rentenrechtlich relevanten Zeiten betrugen am 31. Dezember 2004 in den alten Ländern 40,1 Jahre und in den neuen Ländern 45,1 Jahre. Die durchschnittliche rentenversicherungsrechtlich relevante Erwerbsbiografie ist somit in den neuen Ländern um rd. fünf Jahre länger als in den alten Ländern.

Den Versichertenrenten an Frauen lagen im Durchschnitt 28,9 Jahre an rentenrechtlich relevanten Zeiten und 0,79 Entgeltpunkte pro Jahr zugrunde (Übersicht 6 im Anhang). Der Unterschied der durchschnittlich rentenrechtlich relevanten Zeiten zwischen den alten und neuen Ländern ist hier mit fast elf Jahren (26,2 Jahre in den alten Ländern, 36,8 Jahre in den neuen Ländern) noch größer als bei den Männern. Ein sehr hoher Anteil der Renten an Frauen basierte im Unterschied zu Männern auf unterdurchschnittlichen Entgelten während der Erwerbsphase. Dies hat verschiedene Ursachen: Frauen unterbre-

Übersicht A5 Versichertenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2004

|                        | Deutschland<br>insgesamt |           |           |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                          | Männer    |           |
| Anzahl der Renten      | 6.423.310                | 4.955.925 | 1.467.385 |
| Entgeltpunkte pro Jahr | 1,0576                   | 1,0576    | 1,0576    |
| ø Zahl der Jahre       | 41,22                    | 40,06     | 45,12     |
| ø Rentenzahlbetrag     | 1.042,48                 | 1.048,39  | 1.022,54  |
|                        |                          | Frauen    |           |
| Anzahl der Renten      | 8.514.473                | 6.367.729 | 2.146.744 |
| Entgeltpunkte pro Jahr | 0,7852                   | 0,7729    | 0,8217    |
| ø Zahl der Jahre       | 28,86                    | 26,17     | 36,83     |
| ø Rentenzahlbetrag     | 536,65                   | 494,70    | 661,08    |

chen häufiger ihr Erwerbsleben für längere Zeit aus familiären Gründen oder geben die Erwerbstätigkeit wegen Kindererziehung oder Pflege von bedürftigen Familienangehörigen auf (in der Vergangenheit in den alten Ländern häufiger als in den neuen Ländern). Überwiegend arbeiten sie in Branchen mit geringeren Entgelten und sind seltener in Spitzenpositionen vertreten. Aufgrund der häuslichen Funktionsteilung arbeiten viele Frauen in Teilzeitbeschäftigungen. Auswertungen der Deutsche Rentenversicherung Bund zeigen, dass der eigene Rentenanspruch der Frauen im Rentenbestand umso geringer ist, je mehr Kinder erzogen wurden. Die Ursache hierfür dürfte in erster Linie darin liegen, dass die Länge der Erwerbsbiografien mit steigender Kinderzahl abnimmt. Künftig werden sich jedoch die Rentenansprüche von Frauen, die Kinder erzogen haben, deutlich erhöhen, da der Familienleistungsausgleich der gesetzlichen Rentenversicherung erheblich ausgeweitet wurde. Zum einen wurden die berücksichtigten Kindererziehungszeiten für Kinder, die nach 1991 geboren wurden, von einem auf drei Jahre erhöht. Zum anderen wurden mit der Rentenreform 2001 eine kindbezogene Höherbewertung von Beitragszeiten bis zum 10. Lebensjahr des Kindes und ein Nachteilsausgleich für die Erziehung von mindestens zwei Kindern unter zehn Jahren ab 1992 eingeführt. Diese Maßnahmen werden eine deutlich positive Wirkung auf die eigenständige Alterssicherung von Frauen zeigen, wenn Frauen in Rente gehen, die nach 1992 Kinder geboren oder erzogen haben.

Übersicht 7 im Anhang zeigt die Verteilung der Versichertenrenten nach Rentenbetragsgruppen sowie die angerechneten rentenrechtlichen Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2004. Auch hier handelt es sich um eine Rentenbestandsaufnahme der Deutschen Rentenversicherung Bund mit ähnlichen Abgrenzungskriterien wie in Übersicht 6 im Anhang.

## 3.2 Ruhensbeträge bei Witwen- und Witwerrenten sowie Leistungen wegen Kindererziehung

In der gesetzlichen Rentenversicherung wurden am 1. Juli 2004 über 5 Millionen Witwenrenten und 430 Tsd. Witwerrenten geleistet (Übersicht 4 im Anhang). Davon war bei 2 541 Tsd. Witwenrenten und rd. 387 Tsd. Witwerrenten gemäß den Vorschriften des § 97 SGB VI (Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes) zu prüfen, ob das Erwerbs- oder das Erwerbsersatzeinkommen den Freibetrag von 689,83 Euro/Monat in den alten Ländern und von 606,41 Euro/Monat in den neuen Ländern überstieg (Übersicht 9 im Anhang). Dies war bei 831 Tsd. Witwen und 343 Tsd. Witwern der Fall. Die entsprechenden Renten wurden durchschnittlich um 91 Euro/Monat auf 507 Euro/Monat (Witwen) und um 173 Euro/Monat auf 203 Euro/Monat (Witwer) gekürzt.

Durch die deutlich längeren Erwerbsbiografien in den neuen Ländern haben dort, im Gegensatz zu den alten Ländern, mehr Frauen eigene Rentenansprüche erworben, die den o.g. Freibetrag übersteigen. Von insgesamt 958 Tsd. Witwenrenten wurden 838 Tsd. überprüft und 476 Tsd. um durchschnittlich 78 Euro/Monat gekürzt. In den alten Ländern wurden von den insgesamt 4,0 Millionen Witwenrenten rd. 1,7 Millionen überprüft und lediglich 356 Tsd. um durchschnittlich 97 Euro/Monat gekürzt. Der deutlich höhere Überprüfungsanteil in den neuen Ländern begründet sich damit, dass in den alten Ländern keine Einkommensanrechnung erfolgt, wenn der Versicherte vor dem 1. Januar 1986 verstorben ist oder bis zu diesem Zeitpunkt eine Erklärung über die Anwendung des bis zum 31. Dezember 1985 geltenden Hinterbliebenenrechts abgegeben wurde (Übersichten 4 und 9 im Anhang).

Nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden als Kindererziehungszeit bei dem erziehenden Elternteil die ersten 36 Monate (bei Geburten vor 1992 die ersten zwölf Monate) nach Ablauf des Geburtsmonats des Kindes, also die ersten drei Lebensjahre, anerkannt. Die Kindererziehungszeit wird rentenrechtlich wie eine Pflichtbeitragszeit aufgrund einer Erwerbstätigkeit behandelt und mit einem Entgeltpunkt pro Jahr bewertet. Das bedeutet, dass der Elternteil, dem die Kindererziehungszeit zugeordnet wird, so behandelt wird, als ob er durchschnittlich verdient hätte. Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 (in den neuen Ländern vor 1927), die bei der Einführung der Kindererziehungszeit (bzw. Überleitung des Rentenrechts) das 65. Lebensjahr vollendet hatten, erhalten eine Leistung für Kindererziehung in gleicher Höhe. Die Leistung für Kindererziehung wird auch an Mütter gezahlt, die keine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Die Anzahl und die durchschnittliche Höhe der Begünstigung durch die Regelungen lässt sich aus der Übersicht 10 im Anhang entnehmen.

### 3.3 Das Nettoeinkommen von Rentnerhaushalten

Oft werden Renten der gesetzlichen Rentenversicherung mit dem gesamten Alterseinkommen gleichgesetzt und aus der Höhe der durchschnittlichen Rentenbeträge bestimmter Gruppen auf ihren Wohlstand geschlossen. Dabei fließen die Einkommen älterer Menschen aus unterschiedlichen Quellen. Niedrigere Renten in der Statistik der Versicherungsträger sagen nur wenig über das Nettoeinkommen der Rentner aus. Zudem ist die Betrachtung der Einkommen von Ehepartnern für viele Fragestellungen nur auf Haushaltsebene aussagekräftig. Ein zuverlässiges und differenziertes Mengengerüst der gesamten Einkommenssituation der älteren Bevölkerung ist deshalb zur Vor- und Nachbereitung gesetzlicher Maßnahmen unabdingbar. Die Datenbasis mit den differenziertesten Auswertungsmöglichkeiten im Hinblick auf diese Vielschichtigkeit der Alterseinkommen ist die repräsentative Studie "Alterssicherung in Deutschland (ASiD)". Sie wird seit 1986 in mehrjährigem Turnus – zuletzt für das Jahr 2003 - von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung durchgeführt.

Danach verfügten im Jahr 2003 in den alten Ländern Ehepaare über ein monatliches Nettoeinkommen von 2 211 Euro, allein stehende Männer von 1 515 Euro und allein

### Die wichtigsten Einkommensquellen der Bevölkerung ab 65 Jahren (in Prozent des Bruttoeinkommensvolumens)

| Einkommensquelle                               | Alle | Ehepaare |     | Allein st<br>Mär | tehende<br>nner | Allein stehende<br>Frauen |     |
|------------------------------------------------|------|----------|-----|------------------|-----------------|---------------------------|-----|
|                                                |      | West     | Ost | West             | Ost             | West                      | Ost |
| Gesetzliche Rentenversicherung                 | 66   | 57       | 89  | 60               | 87              | 68                        | 95  |
| Andere Alterssicherungssysteme                 | 21   | 26       | 2   | 26               | 5               | 22                        | 2   |
| Erwerbstätigkeit                               | 4    | 7        | 5   | 3                | 1               | 1                         | 0   |
| Zinsen, Vermietung,<br>Lebensversicherung u.a. | 7    | 9        | 3   | 9                | 6               | 6                         | 2   |
| Wohngeld/Sozialhilfe/Grundsicherung            | 1    | 0        | 0   | 1                | 1               | 1                         | 1   |
| Summe                                          | 100  | 100      | 100 | 100              | 100             | 100                       | 100 |

Quelle: Alterssicherung in Deutschland 2003 (ASiD03), eigene Berechnung.

stehende Frauen von 1 181 Euro je Monat. In den neuen Ländern verfügten im Jahr 2003 Ehepaare über ein Nettoeinkommen von durchschnittlich 1 938 Euro, allein stehende Männer über ein Nettoeinkommen von 1 284 Euro und allein stehende Frauen über ein Nettoeinkommen von 1 128 Euro je Monat. Die Werte beziehen sich auf Personen im Alter ab 65 Jahren.

Die Bedeutung der einzelnen Systeme innerhalb des Gesamtgefüges der Alterssicherung kann durch Darstellung der Zusammensetzung des Volumens der Bruttoeinkommen verdeutlicht werden. Danach stammen 66 Prozent aller den 65-Jährigen und älteren zufließenden Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Dabei zeigt die folgende Übersicht erhebliche Unterschiede nach Familienstand und Gebiet.

Wie zu erwarten, ist der Anteil der gesetzlichen Rentenversicherung in den neuen Ländern wesentlich höher als in den alten. Auch ergibt sich bei allein stehenden Frauen ein höherer Anteil als bei allein stehenden Männern oder Ehepaaren. Einkommensbestandteile aus der dritten Säule der Alterssicherung spielen in den neuen Ländern im Vergleich zu den alten noch eine untergeordnete Rolle.

Für Rentner haben die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung eine zentrale Funktion, gleichwohl gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Kleinstrenten, die jedoch keinen Rückschluss auf die Einkommenssituation ihrer Bezieher erlauben. Übersicht 11 im Anhang zeigt, dass in Deutschland Ehepaare mit einer Altersrente des Ehemannes von unter 275 Euro über ein Nettoeinkommen von durchschnittlich 2 382 Euro verfügen. Alleinstehende mit einer eigenen Rente unter 275 Euro haben im Durchschnitt ein Nettoeinkommen von 1 029 Euro im Monat. Witwen mit einer Witwenrente von weniger als

150 Euro verfügen im Durchschnitt über ein Nettoeinkommen von 1 002 Euro. Der Anteil der Rente am Nettogesamteinkommen bei Ehepaaren mit einer Altersrente des Mannes unter 750 Euro und bei Witwen mit einer Witwenrente unter 450 Euro beträgt im Durchschnitt weniger als 40 Prozent. Bei Alleinstehenden mit einer Altersrente unter 750 Euro beträgt dieser Anteil rund die Hälfte. Eine Vielzahl niedriger Renten sagt also nichts über die Höhe des Nettoeinkommens von Senioren aus. Unter den Beziehern von Kleinstrenten befinden sich frühere Selbstständige mit ausreichender privater Absicherung oder Beamte mit Pension sowie über den Ehepartner abgesicherte Personen.

## 4. Die Entwicklung der Angleichung der Renten in den neuen Ländern an die in den alten Ländern

Ein Vergleich der verfügbaren Eck-(Standard-)Renten in den alten Ländern und den neuen Ländern kann als Indikator für die schrittweise Angleichung der Einkommensverhältnisse gewertet werden, da diese Größe in beiden Teilen Deutschlands auf denselben beitrags- und leistungsbezogenen Grundsätzen – nämlich auf 45 Entgeltpunkten – beruht (Übersicht 12 im Anhang). Der Verhältniswert der Eckrente in den neuen zu derjenigen in den alten Ländern erhöhte sich durch die häufigeren und höheren Anpassungen in den neuen Ländern von 40,3 Prozent am 1. Juli 1990 auf 88,1 Prozent bis zum 1. Juli 2005.

In der Übersicht 13 im Anhang ist die Entwicklung der Angleichung der verfügbaren Versichertenrenten dargestellt. Ausgehend von einer durchschnittlichen Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Höhe von 78,2 Prozent des Niveaus der entsprechenden Renten an Männer

in den alten Ländern im Juli 1992, erreichten am 1. Juli 2004 die Männer in den neuen Ländern 85,2 Prozent Bei den Frauen sank das vergleichbare Niveau in dieser Zeit von 106,5 Prozent auf 100,4 Prozent. Anders stellt es sich bei den Altersrenten an Frauen dar. Im angesprochenen Zeitraum stieg das Niveau in den neuen Ländern von 114,4 Prozent (Männer 73,5 Prozent) auf 141,6 Prozent (Männer 108,1 Prozent).

Das Verhältnis der Gesamtrentenzahlbeträge zwischen den neuen und den alten Ländern stieg bei Männern von Juli 1996 bis 2004 von 97,3 auf 105,2 Prozent. Bei den Rentnerinnen erhöhte sich der Verhältniswert im gleichen Zeitraum von 121,7 auf 129,0 Prozent (Übersicht 5 im Anhang). Für den niedrigeren Verhältniswert bei den Frauen gegenüber dem Wert beim Rentenfallkonzept (es werden nicht die Rentnerinnen und Rentner sondern die Zahl der Renten zugrunde gelegt) dürfte der höhere Anteil der Witwenrenten mit Einkommensanrechnung in den neuen Ländern ursächlich sein.

Die deutlich günstigere Ost-West-Relation bei den verfügbaren laufenden Renten gegenüber den verfügbaren Eckrenten beruht zu einem geringen Anteil auf den Besitzschutzbeträgen. Im Wesentlichen ist sie jedoch auf die längeren Versicherungszeiten mit der Folge deutlich höherer Entgeltpunktsummen, die den Renten in den neuen Ländern zugrunde liegen, zurückzuführen.

### 5. Die Einnahmen, die Ausgaben und das Vermögen

#### 5.1 Einnahmen

In 2004 hatte die gesetzliche Rentenversicherung nach Abzug der Erstattungen und internen Ausgleichszahlungen Einnahmen in Höhe von 232,5 Mrd. Euro (Übersicht 14 im Anhang). Damit wurde das Vorjahresergebnis von 231,9 Mrd. Euro um 0,6 Mrd. Euro (0,25 Prozent) übertroffen. Von den Einnahmen entfielen 169,4 Mrd. Euro auf Beiträge und 61,4 Mrd. Euro auf die Zuschüsse des Bundes gemäß §§ 213 und 215 SGB VI.

Von den Beitragseinnahmen, die gegenüber dem Vorjahr um 25 Mio. Euro geringfügig gesunken sind, entfielen ca. 85 Prozent auf Pflichtbeiträge. Die Beitragssätze haben sich 2004 sowohl bei der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten (19,5 Prozent) als auch bei der knappschaftlichen Rentenversicherung (25,9 Prozent) nicht verändert.

Der entsprechend den gesetzlichen Vorschriften an die Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten (seit 1. Januar 2005: allgemeine Rentenversicherung) zu leistende allgemeine Bundeszuschuss lag im Jahre 2004 mit 37,1 Mrd. Euro um rd. 0,5 Mrd. Euro über dem Wert des Vorjahres. Der zusätzliche Bundeszuschuss, dessen jährliches Volumen dem Steueraufkommen eines Mehrwertsteuerpunktes entspricht und der u. a. der pauschalen Abgeltung nicht beitragsgedeckter Leistungen der Rentenversicherung dient, betrug im Jahr 2004 fast 8,1 Mrd. Euro. Weitere 9,2 Mrd. Euro flossen der gesetzlichen Rentenversicherung durch den Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss zu.

Der im Rahmen des Defizitausgleichs an die knappschaftliche Rentenversicherung zu zahlende Bundeszuschuss betrug im Jahr 2004 rd. 7,0 Mrd. Euro (Vorjahr 7,3 Mrd. Euro).

#### 5.2 Ausgaben

Die Ausgaben der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung beliefen sich in 2004 ohne interne Zahlungsströme auf 235,5 Mrd. Euro (Übersicht 14 im Anhang).

Schaubild 1



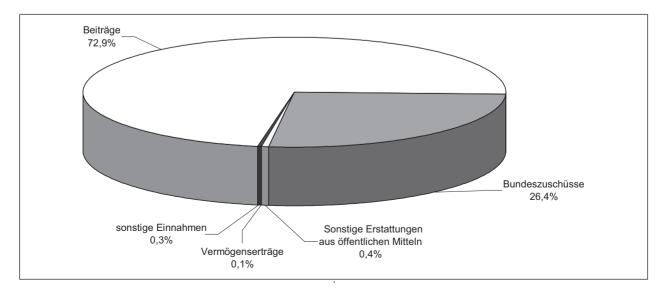

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 1,6 Mrd. Euro oder 0,7 Prozent. Auf die Rentenausgaben entfielen gut 210,5 Mrd. Euro; das waren 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Ausgaben für die Beitragszuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner stiegen um 1,9 Prozent. Da die Rentner seit dem 1. April 2004 den vollen Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen müssen, sind die Ausgaben für die Beitragszuschüsse zur Pflegeversicherung der Rentner entsprechend um 74,5 Prozent zurückgegangen.

Die in den Renten enthaltenen Ausgaben für die Anrechnung von Kindererziehungszeiten werden seit 1998 wieder im Rahmen der Rentenbestandsaufnahmen statistisch erfasst. Auf das Jahr 2004 hochgerechnet machen sie einen Betrag von rd. 5,6 Mrd. Euro aus, die Ausgaben nach dem Kindererziehungsleistungs-Gesetz betragen rd. 0,7 Mrd. Euro.

Die Ausgaben für die Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit (Leistungen zur Teilhabe) sind in 2004 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,9 Prozent gesunken und bewegen sich im Rahmen des durch § 220 SGB VI für das Jahr 2004 vorgegebenen Budgets.

Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten sind 2004 um knapp 0,4 Prozent gestiegen und betragen weiterhin 1,6 Prozent der Gesamtausgaben.

#### 5.3 Vermögen

Im Oktober 2004 wurde die 99,87 prozentige Aktienbeteiligung der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte an der GAGFAH (Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestellten-Heimstätten) veräußert. Der Verkaufserlös betrug nach Abzug der Finanzverbindlichkeiten der GAGFAH 2,123 Mrd. Euro und lag damit deutlich über dem Buchwert von rd. 1,6 Mrd. Euro, der bis dahin als Wert in der Nachhaltigkeitsrücklage (bis 31. Juli 2004 Schwankungsreserve) eingestellt war. Die Differenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Buchwert floss der Nachhaltigkeitsrücklage zu.

In 2004 übertrafen in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten per Saldo die Gesamtausgaben die Summe der Einnahmen um über 3,0 Mrd. Euro. Das Gesamtvermögen hat sich damit auf rd. 23,4 Mrd. Euro reduziert. Gegenüber dem Vorjahr ist die Nachhaltigkeitsrücklage zum Ende des Jahres 2004 um 2,4 Mrd. Euro gesunken. Die für das Jahr 2003 gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe der Nachhaltigkeitsrücklage von 50 Prozent einer Monatsausgabe ist ab dem Jahr 2004 auf 20 Prozent einer Monatsausgabe gesenkt worden. Dieser Betrag wurde Ende 2004 um rd. 1,9 Mrd. Euro überschritten.

In der knappschaftlichen Rentenversicherung waren aufgrund der Ausgestaltung des Bundeszuschusses gemäß § 215 SGB VI (Defizithaftung des Bundes) Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Das Vermögen blieb gegenüber dem Vorjahr mit 308 Mio. Euro nahezu unverändert.

Schaubild 2

Die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland im Jahre 2004

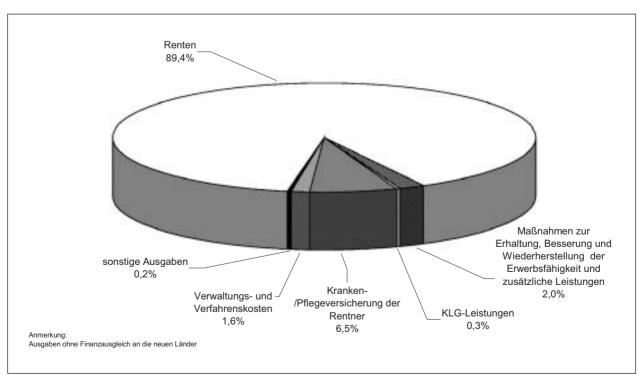

### Teil B: Vorausberechnung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

#### 1. Die finanzielle Entwicklung im mittelfristigen Zeitraum 2005 bis 2009

#### 1.1 Allgemeine Rentenversicherung

Die Berechnungen gehen – entsprechend dem Vorgehen in der Vergangenheit – vom geltenden Recht unter Einschluss von Kabinettbeschlüssen aus. Das bedeutet insbesondere, dass neben den Entwürfen eines Haushaltsbegleitgesetzes 2006 und eines Gesetzes über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006 auch die am 1. Februar 2006 vom Kabinett beschlossene Anhebung der Regelaltersgrenze in den Berechnungen berücksichtigt wird. Weiterhin wurde das am 17. Februar vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze berücksichtigt.

Zeitgleich mit dem vorliegenden Rentenversicherungsbericht hat die Bundesregierung Eckpunkte für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vom 18. November 2005 enthaltenen rentenpolitischen Maßnahmen beschlossen.

Diese Eckpunkte werden in den Vorausberechnungen wie folgt berücksichtigt:

- Nicht realisierte Dämpfungen von Rentenanpassungen werden nachgeholt. Die genaue Ausgestaltung der entsprechenden Neuregelung soll sich an der Erreichung der Beitragssatz- und Niveausicherungsziele orientieren, aber nicht vor 2010 beginnen. Im Wege einer modelltechnischen Umsetzung werden hier die nicht realisierten Dämpfungen der Rentenanpassungen ab dem Jahr 2012 in fünf Schritten zu jeweils 0,4 Prozent nachgeholt.
- Für alle lohnabhängigen Größen in der Rentenversicherung also insbesondere auch für die Fortschreibung des allgemeinen Bundeszuschusses werden die um Arbeitsgelegenheiten (so genannte 1-Euro-Jobs) bereinigten Werte verwendet.
- Der Beitragssatz soll bis zum Jahr 2009 19,9 Prozent nicht übersteigen. Dabei sollen keine Rentenkürzungen erfolgen, Um dies sicherzustellen, wird modellhaft ein einmaliger zusätzlicher Beitrag des Bundes für das Jahr 2008 eingestellt.

#### Übersicht B1

### Die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben, des Vermögens und des erforderlichen Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung von 2005 bis 2009

- Beträge in Mio. Euro -

|                                               | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erforderlicher Beitragssatz in %              | 19,5    | 19,5    | 19,9    | 19,9    | 19,9    |
| Einnahmen                                     | 19,5    | 19,5    | 19,9    | 19,9    | 19,9    |
|                                               |         |         |         |         |         |
| Beitragseinnahmen insgesamt                   | 167 976 | 176 982 | 171 114 | 173 038 | 176 196 |
| Allgemeiner und zusätzliche Bundeszuschüsse   | 54 813  | 54 920  | 55 820  | 56 931  | 57 045  |
| Erstattung aus öffentlichen Mitteln           | 793     | 820     | 820     | 820     | 820     |
| Erstattung in Wanderversicherung von KnRV     | 339     | 339     | 339     | 338     | 340     |
| Vermögenserträge                              | 131     | 106     | 128     | 131     | 205     |
| sonstige Einnahmen                            | 160     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Einnahmen insgesamt                           | 224 212 | 233 166 | 228 221 | 231 256 | 234 605 |
| Ausgaben                                      |         |         |         |         |         |
| Rentenausgaben                                | 198 830 | 200 530 | 200 881 | 201 659 | 202 952 |
| Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner | 13 409  | 13 030  | 13 053  | 13 103  | 13 187  |
| Leistungen zur Teilhabe                       | 4 475   | 4 949   | 5 025   | 5 100   | 5 178   |
| Erstattung in Wanderversicherung an KnRV      | 5 238   | 5 380   | 5 490   | 5 595   | 5 718   |
| Wanderungsausgleich                           | 1 749   | 1 770   | 1 868   | 1 925   | 2 011   |
| KLG-Leistungen                                | 609     | 525     | 446     | 376     | 313     |
| Beitragserstattungen                          | 109     | 103     | 103     | 103     | 103     |
| Verwaltungs- u. Verfahrenskosten              | 3 710   | 3 744   | 3 800   | 3 800   | 3 800   |
| Sonstige Ausgaben                             | 72      | 35      | 35      | 35      | 35      |
| Ausgaben insgesamt                            | 228 201 | 230 066 | 230 702 | 231 697 | 233 296 |
| Einnahmen - Ausgaben                          | -3 989  | 3 100   | -2 480  | - 441   | 1 308   |
| Vermögen                                      |         |         |         |         |         |
| Nachhaltigkeitsrücklage zum Jahresende        | 1 792   | 5 234   | 3 300   | 3 239   | 4 931   |
| Änderung gegenüber Vorjahr                    | -3 231  | 3 442   | -1 934  | - 61    | 1 692   |
| Eine Monatsausgabe                            | 15 798  | 15 940  | 15 918  | 15 979  | 16 084  |
| Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben     | 0,11    | 0,33    | 0,21    | 0,20    | 0,31    |

In den Eckpunkten wird das Ziel formuliert, die Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung zu stoppen, ohne die gesetzten Beitragssatzund Niveausicherungsziele zu gefährden. Dies wird im Bericht auf der Grundlage der aktuell geltenden Regelungen erreicht. Prozentual liegt der Zuwachs in den kommenden Jahren trotz des zusätzlichen einmaligen Beitrags des Bundes deutlich unter der entsprechenden Dynamik der vergangenen Jahre.

Nach den Annahmen des Jahreswirtschaftsberichts 2006 für die Jahre 2005 und 2006 und denen der Ressorts vom 19. Oktober 2005 für die Jahre 2007 bis 2009 (vgl. Abschnitt 3.2.1, Teil B) ergibt sich für die allgemeine Rentenversicherung im gesamten Bundesgebiet die nachstehend beschriebene mittelfristige Finanzentwicklung.

Ende 2004 hatte die allgemeine Rentenversicherung eine Nachhaltigkeitsrücklage von 5,0 Mrd. Euro entsprechend 0,32 Monatsausgaben. Dies war knapp 0,7 Mrd. Euro mehr als im Rentenversicherungsbericht 2004 geschätzt worden war. Die Verbesserung erklärt sich aus 0,5 Mrd. Euro höheren Beitragseinnahmen, 0,1 Mrd. Euro niedri-

geren Rentenausgaben und 0,1 Mrd. Euro geringeren Überführungen aus der Nachhaltigkeitsrücklage in das Abgrenzungsvermögen.

Die Nachhaltigkeitsrücklage ging nach dem ersten vorläufigen Jahresergebnis von 5,0 Mrd. Euro Ende 2004 auf 1,8 Mrd. Euro Ende 2005 entsprechend 0,11 Monatsausgaben zurück und lag damit um rd. 1,4 Mrd. Euro unter dem Mindestwert. Zu dieser Entwicklung trägt wesentlich die schleppend verlaufende Konjunktur- und die damit verbundene unbefriedigende Beitragsentwicklung bei. Als Folge wurde ein Vorziehen von Bundesmitteln ab September und eine Liquiditätshilfe in Höhe von insgesamt 900 Mio. Euro Ende November erforderlich. Die Liquiditätshilfe wurde noch im Jahr 2005 zurück gezahlt. Ende Dezember 2005 hat die Liquidität der allgemeinen Rentenversicherung rd. 1,8 Mrd. Euro betragen.

In den Übersichten B 2 und B 3 (s. Seite 20) wird die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für die alten und die neuen Länder ausgewiesen. Finanztransfers von den alten in die neuen Länder sind bei den ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben nur teilweise berücksichtigt. Durch

Übersicht B2

### Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der allgemeinen Rentenversicherung in den alten Ländern von 2005 bis 2009

- Beträge in Mio. Euro -

|                                                              | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte in %            | 0,3     | 0,5     | 1,1     | 1,1     | 1,1     |
| Entwicklung der beitragspflichtigen<br>Versichertenzahl in % | -0,74   | -0,31   | 0,60    | 0,59    | 0,60    |
| Anzahl der Arbeitslosen in 1000                              | 3 442   | 3 252   | 3 181   | 3 110   | 3 039   |
| Beitragssatz in %                                            | 19,5    | 19,5    | 19,9    | 19,9    | 19,9    |
| Anpassungssatz zum 1.7. in %                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,38    |
| KVdR-Zuschuss in %                                           | 6,90    | 6,65    | 6,65    | 6,65    | 6,65    |
| Einnahmen                                                    |         |         |         |         |         |
| Beitragseinnahmen insgesamt                                  | 140 961 | 149 921 | 144 840 | 146 330 | 148 858 |
| Allgemeiner und zusätzliche Bundeszuschüsse                  | 43 154  | 43 224  | 43 984  | 44 939  | 45 104  |
| Erstattungen aus öffentlichen Mitteln                        | 631     | 650     | 650     | 650     | 650     |
| Erstattungen in Wanderversicherung von KnRV                  | 267     | 267     | 267     | 267     | 267     |
| Vermögenserträge                                             | 119     | 98      | 119     | 121     | 188     |
| sonstige Einnahmen                                           | 145     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Einnahmen insgesamt                                          | 185 277 | 194 159 | 189 860 | 192 307 | 195 068 |
| Ausgaben                                                     |         |         |         |         |         |
| Rentenausgaben                                               | 156 431 | 157 864 | 158 465 | 159 380 | 160 675 |
| Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner                | 10 520  | 10 231  | 10 270  | 10 329  | 10 413  |
| Leistungen zur Teilhabe                                      | 3 575   | 4 009   | 4 068   | 4 130   | 4 191   |
| Erstattungen in Wanderversicherung an KnRV                   | 3 815   | 3 925   | 4 017   | 4 106   | 4 201   |
| Wanderungsausgleich                                          | 703     | 725     | 775     | 809     | 854     |
| KLG-Leistungen                                               | 590     | 506     | 427     | 356     | 294     |
| Beitragserstattungen                                         | 106     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten                            | 3 080   | 3 108   | 3 154   | 3 154   | 3 154   |
| sonstige Ausgaben                                            | 64      | 28      | 28      | 28      | 28      |
| Ausgaben insgesamt                                           | 178 884 | 180 496 | 181 304 | 182 391 | 183 911 |
| Einnahmen - Ausgaben                                         | 6 393   | 13 663  | 8 556   | 9 916   | 11 157  |

die Neuregelung der Zuordnung von Anteilen an den Beitragseinnahmen im Rahmen der Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung ändert sich auch die Höhe der in den alten und neuen Ländern verwalteten Beitragshöhe. Die Beiträge werden über die Einzugsstellen im Prinzip nach der Zahl der Versicherten ohne Berücksichtigung der durchschnittlichen Beitragshöhe auf alte und neue Länder verteilt. Dadurch fließen ab 2005 anders als in den Vorjahren knapp 5 Mrd. Euro Beiträge von den alten in die neuen Länder. Diese Beiträge beruhen auf Arbeitsverhältnissen in den alten Ländern, werden aber in den neuen Ländern verbucht. Dadurch wird im Vergleich zu der Zeit vor 2005 das rechnerische Defizit in den neuen Ländern um diesen Betrag vermindert.

Die angespannte Finanzlage der allgemeinen Rentenversicherung wird maßgeblich von der Finanzsituation der Rentenversicherung in den neuen Ländern bestimmt (Übersicht B 3). In den Jahren 2005 bis 2009 übersteigen

dort die Ausgaben die Einnahmen trotz der knapp 5 Mrd. Euro Beiträge aus Arbeitsverhältnissen in den alten Ländern um 9,8 bis 11,0 Mrd. Euro. Dies wird entscheidend durch das im Vergleich zum Zeitpunkt des Beitritts der neuen Länder zur Bundesrepublik Deutschland heute in den neuen Ländern erheblich niedrigere Beschäftigungsniveau verursacht. Während die Zahl der abhängig Beschäftigten im Jahre 1990 8,6 Mio. Personen betrug, waren im Jahr 2005 nur 5,4 Mio. Personen in den neuen Ländern abhängig beschäftigt.

Die vergleichsweise hohen Rentenausgaben in den neuen Ländern basieren auf einer hohen Anzahl rentenrechtlicher Zeiten. Nach der Auswertung des Rentenbestandes durch den Verband Deutscher Rentenversicherungsträger lagen den Versichertenrenten an Männer/Frauen am 31. Dezember 2004 in den alten Ländern 40,1/26,2 Jahre, in den neuen Ländern dagegen 45,1/36,8 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten zugrunde (Übersicht 6 im Anhang).

Übersicht B 3

Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der allgemeinen Rentenversicherung in den neuen Ländern von 2005 bis 2009

- Beträge in Mio. Euro -

|                                                              | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009   |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte in %            | 0,5     | 0,6     | 1,2     | 1,2     | 1,2    |
| Entwicklung der beitragspflichtigen<br>Versichertenzahl in % | -2,43   | -0,79   | 0,51    | 0,49    | 0,51   |
| Anzahl der Arbeitslosen in 1000                              | 1 421   | 1 261   | 1 232   | 1 203   | 1 174  |
| Beitragssatz in %                                            | 19,5    | 19,5    | 19,9    | 19,9    | 19,9   |
| Anpassungssatz zum 1.7. in %                                 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,48   |
| KVdR-Zuschuss in %                                           | 6,70    | 6,45    | 6,45    | 6,45    | 6,45   |
| Einnahmen                                                    |         |         |         |         |        |
| Beitragseinnahmen insgesamt                                  | 27 015  | 27 062  | 26 274  | 26 708  | 27 338 |
| Allgemeiner und zusätzliche Bundeszuschüsse                  | 11 659  | 11 697  | 11 836  | 11 990  | 11 941 |
| Erstattungen aus öffentlichen Mitteln                        | 162     | 170     | 170     | 170     | 170    |
| Erstattungen in Wanderversicherung von KnRV                  | 72      | 71      | 71      | 71      | 71     |
| Vermögenserträge                                             | 12      | 8       | 10      | 10      | 16     |
| sonstige Einnahmen                                           | 15      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Einnahmen insgesamt                                          | 38 935  | 39 007  | 38 362  | 38 949  | 39 535 |
| Ausgaben                                                     |         |         |         |         |        |
| Rentenausgaben                                               | 42 399  | 42 666  | 42 416  | 42 280  | 42 277 |
| Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner                | 2 889   | 2 799   | 2 782   | 2 774   | 2 773  |
| Leistungen zur Teilhabe                                      | 900     | 941     | 956     | 972     | 987    |
| Erstattungen in Wanderversicherung an KnRV                   | 1 423   | 1 455   | 1 474   | 1 491   | 1 514  |
| Wanderungsausgleich                                          | 1 046   | 1 046   | 1 094   | 1 116   | 1 156  |
| KLG-Leistungen                                               | 19      | 19      | 19      | 19      | 19     |
| Beitragserstattungen                                         | 3       | 3       | 3       | 3       | 3      |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten                            | 630     | 636     | 646     | 646     | 646    |
| sonstige Ausgaben                                            | 8       | 7       | 7       | 7       | 7      |
| Ausgaben insgesamt                                           | 49 317  | 49 570  | 49 396  | 49 307  | 49 384 |
| Einnahmen - Ausgaben                                         | -10 382 | -10 563 | -11 034 | -10 358 | -9 849 |

In den alten Ländern werden im gesamten Zeitraum trotz der knapp 5 Mrd. Euro Beiträge, die den neuen Ländern zugerechnet werden, jährlich Überschüsse zwischen 6,4 Mrd. Euro und 13,7 Mrd. Euro erzielt (Übersicht B 2). Durch sie werden die Defizite in den neuen Ländern finanziert und die Nachhaltigkeitsrücklage im vorgegebenen Korridor zwischen 0,2 und 1,5 Monatsausgaben gehalten (Übersicht B 3).

Gemäß der Verstetigungsregelung des § 158 SGB VI ist der Beitragssatz zum 1. Januar eines Jahres dann zu verändern, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage am Ende des auf die Festsetzung folgenden Kalenderjahres die durchschnittlichen Monatsausgaben zu eigenen Lasten der allgemeinen Rentenversicherung voraussichtlich den Wert von 0,2 unterschreiten oder von 1,5 übersteigen werden. Wenn ein neuer Beitragssatz zu bestimmen ist, so ist dieser im Falle, dass ohne Neufestsetzung 0,2 Monatsausgaben unterschritten würden, als der niedrigste Beitragssatz zu ermitteln, bei dem am Ende des folgenden Jahres eine Nachhaltigkeitsrücklage von 0,2 Monatsausgaben vorhanden ist; im anderen Fall, d. h. wenn die Nachhaltigkeitsrücklage den oberen Korridorwert von 1,5 Monatsausgaben voraussichtlich überschreitet, ist der Beitragssatz zu ermitteln, mit dem im folgenden Jahr am Jahresende eine Nachhaltigkeitsrücklage von 1,5 Monatsausgaben erreicht wird. Der Beitragssatz ist auf eine Nachkommastelle aufzurunden. Wegen dieser Rundungsvorschrift wird die Nachhaltigkeitsrücklage bei Beitragssatzneufestsetzung in der Regel etwas mehr als 0,2 bzw. 1,5 Monatsausgaben betragen.

Der Beitragssatz kann im Jahr 2006 bei 19,5 Prozent stabil gehalten werden, da bei diesem Beitragssatz zum Jahresende 2006 eine Nachhaltigkeitsrücklage von 5,2 Mrd. Euro entsprechend 0,33 Monatsausgaben vorausgeschätzt wird. Diese Stabilisierung wird erreicht durch das Vorziehen der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ab 2006. Dadurch erzielt die Rentenversicherung einmalig im Jahr 2006 Mehreinnahmen von 9,5 Mrd. Euro.

Im Jahr 2007 steigt der Beitragssatz auf 19,9 Prozent. In den Modellrechnungen kann er aus heutiger Sicht durch einen einmaligen zusätzlichen Beitrag des Bundes im Jahr 2008 in Höhe von 600 Mio. Euro bis zum Jahr 2009 bei 19,9 Prozent gehalten werden. Trotz der Anhebung liegt die Zuwachsrate der Bundeszuschüsse im Zeitraum 2005 bis 2009 mit jahresdurchschnittlich gut 1 Prozent deutlich unter der entsprechenden Dynamik der vergangenen zehn Jahre von rd. 6 Prozent. Die Nachhaltigkeitsrücklage beträgt Ende 2009 0,31 Monatsausgaben.

#### 1.2 Knappschaftliche Rentenversicherung

Bei den Vorausberechnungen wird vom gleichen Rechtsstand wie in der allgemeinen Rentenversicherung ausgegangen (vgl. Abschnitt 3.1 Teil B). Die hier unterlegten Wirtschaftsannahmen (Löhne und Versicherte) werden im Abschnitt 3.2.2 beschrieben.

Übersicht B4

### Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 2005 bis 2009

in Mio. Euro

|                                           | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beitragssatz in %                         | 25,9  | 25,9  | 26,4  | 26,4  | 26,4  |
| Einnahmen                                 |       |       |       |       |       |
| Beitragseinnahmen insgesamt               | 976   | 1.011 | 953   | 919   | 886   |
| Wanderungsausgleich                       | 1.749 | 1.771 | 1.868 | 1.925 | 2.010 |
| Erstattungen der Versorgungsdienststellen | 24    | 23    | 21    | 20    | 19    |
| Vermögenserträge                          | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Sonstige Einnahmen                        | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Zwischensumme                             | 2.757 | 2.813 | 2.851 | 2.872 | 2.922 |
| Bundeszuschuss                            | 6.935 | 6.800 | 6.679 | 6.508 | 6.328 |
| Einnahmen insgesamt                       | 9.692 | 9.612 | 9.531 | 9.379 | 9.251 |
|                                           |       |       |       |       |       |
| Ausgaben                                  |       |       |       |       |       |
| Renten (zu Lasten der KnRV)               | 8.641 | 8.592 | 8.516 | 8.375 | 8.253 |
| Auffüllbetrag                             | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| Zuschüsse zur KVdR                        | 677   | 648   | 642   | 631   | 622   |
| Zuschüsse zur PVdR                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Leistungen zur Teilhabe                   | 55    | 55    | 55    | 56    | 56    |
| Knappschaftsausgleichsleistung            | 130   | 130   | 131   | 131   | 131   |
| KLG-Leistungen                            | 19    | 16    | 14    | 12    | 10    |
| Beitragserstattungen                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten         | 164   | 166   | 168   | 171   | 174   |
| Sonstige Ausgaben                         | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Ausgaben insgesamt                        | 9.692 | 9.612 | 9.531 | 9.379 | 9.251 |

Übersicht B5

### Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung in den alten Ländern von 2005 bis 2009

in Mio. Euro

|                                           | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beitragssatz in %                         | 25,9  | 25,9  | 26,4  | 26,4  | 26,4  |
|                                           |       |       |       |       |       |
| Einnahmen                                 |       |       |       |       |       |
| Beitragseinnahmen insgesamt               | 730   | 770   | 727   | 700   | 674   |
| Wanderungsausgleich                       | 703   | 725   | 775   | 809   | 854   |
| Erstattungen der Versorgungsdienststellen | 18    | 17    | 16    | 15    | 14    |
| Vermögenserträge                          | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Sonstige Einnahmen                        | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Zwischensumme                             | 1.455 | 1.516 | 1.521 | 1.528 | 1.547 |
| Bundeszuschuss                            | 5.860 | 5.705 | 5.616 | 5.482 | 5.376 |
| Einnahmen insgesamt                       | 7.315 | 7.222 | 7.137 | 7.010 | 6.923 |
|                                           |       |       |       |       |       |
| Ausgaben                                  |       |       |       |       |       |
| Renten (zu Lasten der KnRV)               | 6.503 | 6.436 | 6.357 | 6.239 | 6.158 |
| Auffüllbetrag                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Zuschüsse zur KVdR                        | 509   | 485   | 479   | 470   | 464   |
| Zuschüsse zur PVdR                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Leistungen zur Teilhabe                   | 36    | 36    | 36    | 37    | 37    |
| Knappschaftsausgleichsleistung            | 124   | 124   | 124   | 124   | 124   |
| KLG-Leistungen                            | 19    | 16    | 14    | 12    | 10    |
| Beitragserstattungen                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten         | 122   | 123   | 125   | 127   | 129   |
| Sonstige Ausgaben                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|                                           |       |       | _     |       | _     |
| Ausgaben insgesamt                        | 7.315 | 7.222 | 7.137 | 7.010 | 6.923 |

In den Übersichten B 5 und B 6 wird die mittelfristige Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben für die alten bzw. die neuen Länder und in Übersicht B 4 für das gesamte Bundesgebiet ausgewiesen. Danach sinkt der Bundeszuschuss von 6,9 Mrd. Euro im Jahre 2005 auf 6,3 Mrd. Euro im Jahr 2009. Der Rückgang beruht insbesondere auf den wegen des Nachhaltigkeitsfaktors geminderten Rentenanpassungen.

Der Verlust an Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung wird durch den Wanderungsausgleich kompensiert. Die Träger der allgemeinen Rentenversicherung zahlen der knappschaftlichen Rentenversicherung einen Wanderungsausgleich, der die Differenz zwischen der durchschnittlichen Zahl der knappschaftlich Versicherten in dem Jahr, für das der Wanderungsausgleich gezahlt wird, und der Zahl der am 1. Januar 1991 in der knappschaftlichen Rentenversicherung Versicherten ausgleicht. Während der Wanderungsausgleich in den neuen Ländern im Jahr 1994 sich noch in der Höhe der Beitragseinnahmen bewegte, wird er bei dem unterstellten Rückgang der Beitragszahlenden im Jahr 2009 fast sechsmal so hoch wie die Beitragseinnahmen sein. In den alten Ländern übersteigt der Wanderungsausgleich die Beitragseinnahmen im Jahr 2009 um rd. 200 Mio. Euro.

#### 2. Die finanzielle Entwicklung im langfristigen Zeitraum 2005 bis 2019

#### 2.1 Allgemeine Rentenversicherung

Die Darstellung der finanziellen Entwicklung im langfristigen Zeitraum bis zum Jahr 2019 erfolgt durch mehrere Modellrechnungen, die aufzeigen, wie das Rentenversicherungssystem auf unterschiedliche Entgelt- und Beschäftigungsannahmen mittel- und langfristig reagiert. Dazu werden drei Entgeltvarianten mit drei Beschäftigungsvarianten kombiniert. Die mittlere Variante ist dabei eine Verlängerung der Mittelfristrechnung (Abschnitt 1.1). Die Annahmenkombinationen werden im Abschnitt 3.2.1 erläutert. Der Rechtsstand ist identisch mit den Mittelfristrechnungen und wird in Abschnitt 3.1 erläutert.

Die Vorausberechnungen sind reine Modellrechnungen und nicht als Prognosen zu verstehen. Bei der Darstellung der Ergebnisse hat sich die Bundesregierung auf die wichtigsten Angaben beschränkt, um den Umfang des Berichts in angemessenen Grenzen zu halten. Zur Begrenzung der Anzahl der Varianten auf neun wird jede Annahmenkombination in den alten Ländern nur mit der entsprechenden Annahmenkombination für die neuen Länder verknüpft, also zum Beispiel die mittleren

Übersicht B6

#### Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung in den neuen Ländern von 2005 bis 2009 in Mio. Euro

|                                           | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D :: 0/                                   | 0.0   | 05.0  | 00.4  | 00.4  | 00.4  |
| Beitragssatz in %                         | 25,9  | 25,9  | 26,4  | 26,4  | 26,4  |
| Einnahmen                                 |       |       |       |       |       |
| Beitragseinnahmen insgesamt               | 246   | 241   | 227   | 219   | 211   |
| Wanderungsausgleich                       | 1.046 |       | 1.094 | -     | 1.156 |
| Erstattungen der Versorgungsdienststellen | 6     | 6     | 5     | 5     | 5     |
| Vermögenserträge                          | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Sonstige Einnahmen                        | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Zwischensumme                             | 1.302 | 1.296 | 1.330 | 1.344 | 1.376 |
| Bundeszuschuss                            | 1.075 | 1.094 | 1.064 | 1.025 | 952   |
| Einnahmen insgesamt                       | 2.376 | 2.391 | 2.394 | 2.369 | 2.328 |
|                                           |       |       |       |       |       |
| Ausgaben                                  |       |       |       |       |       |
| Renten (zu Lasten der KnRV)               | 2.138 | 2.157 | 2.159 | 2.135 | 2.095 |
| Auffüllbetrag                             | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| Zuschüsse zur KVdR                        | 168   | 163   | 163   | 161   | 158   |
| Zuschüsse zur PVdR                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Leistungen zur Teilhabe                   | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    |
| Knappschaftsausgleichsleistung            | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     |
| KLG-Leistungen                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Beitragserstattungen                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten         | 42    | 43    | 43    | 44    | 45    |
| Sonstige Ausgaben                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|                                           |       |       |       |       |       |
| Ausgaben insgesamt                        | 2.376 | 2.391 | 2.394 | 2.369 | 2.328 |

Entgelt- und Beschäftigungsannahmen der alten Länder mit den mittleren Entgelt- und Beschäftigungsannahmen der neuen Länder.

Für die neun Varianten ergibt sich die in Übersicht B 7 (siehe S. 24) aufgeführte Beitragssatzentwicklung. Die mittelfristige Beitragssatzreihe bis 2009 entspricht in der mittleren Variante der bereits im Abschnitt 1.1 beschriebenen Entwicklung. In dieser Variante errechnet sich ein verstetigter Beitragssatz, der im Jahr 2007 auf 19,9 Prozent steigt, bis 2012 stabil bleibt und dann bis zum Jahr 2014 auf 19,4 Prozent sinkt. Durch den Abbau der dann vorhandenen Nachhaltigkeitsrücklage in Höhe von 1,5 Monatsausgaben kann der Beitragssatz bis zum Jahr 2019 konstant gehalten werden.

§ 154 Abs. 3 SGB VI verpflichtet die Bundesregierung, den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, wenn der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung bis zum Jahre 2020 20 Prozent oder bis zum Jahre 2030 22 Prozent überschreitet. Entscheidungsgrundlage für die Bundesregierung ist die mittlere Variante der 15-jährigen Vorausberechnungen des Rentenversicherungsberichts.

Nach den Ergebnissen für den Vorausberechnungszeitraum bis 2019 überschreitet die voraussichtliche Entwicklung des Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung den im Gesetz vorgesehenen Grenzwert von 20 Prozent in der mittleren Variante bis zum Jahr 2019 nicht.

Während in den Varianten mit optimistischen Annahmen (höhere Beschäftigungsentwicklung und hoher Lohnzuwachs) das Beitragssatzziel von 20 Prozent erwartungsgemäß deutlich unterschritten wird, kommt es bei ungünstigeren Annahmen zu höheren Beitragssätzen. Es sei an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, dass es sich bei der Variation der Annahmen um reine Modellrechnungen handelt.

Weiterhin ist die Bundesregierung verpflichtet, den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, wenn das Sicherungsniveau vor Steuern in der allgemeinen Rentenversicherung bis zum Jahre 2020 46 Prozent oder bis zum Jahre 2030 43 Prozent unterschreitet. Entscheidungsgrundlage für die Bundesregierung ist auch hier die mittlere Variante der 15-jährigen Vorausberechnungen des Rentenversicherungsberichts.

#### Erforderliche Beitragssätze in Prozentpunkten in der allgemeinen Rentenversicherung von 2005 bis 2019

|      |                                                                                                    |      |               |                | •    |      | echterhaltung |             |                 |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|------|------|---------------|-------------|-----------------|------|--|
| l    |                                                                                                    |      | Nachh         | altigkeitsrück |      |      |               | natsausgabe | n <sup>1)</sup> |      |  |
| Jahr | Annahmenkombinationen <sup>2)</sup> a untere Lohnvariante mittlere Lohnvariante obere Lohnvariante |      |               |                |      |      |               |             |                 |      |  |
|      | а                                                                                                  |      | ere Lohnvaria |                |      |      |               |             | ere Lohnvaria   |      |  |
|      | b                                                                                                  | 1    | 2             | 3              | 1    | 2    | 3             | 1           | 2               | 3    |  |
| 2005 |                                                                                                    | 19,5 | 19,5          | 19,5           | 19,5 | 19,5 | 19,5          | 19,5        | 19,5            | 19,5 |  |
| 2006 |                                                                                                    | 19,5 | 19,5          | 19,5           | 19,5 | 19,5 | 19,5          | 19,5        | 19,5            | 19,5 |  |
| 2007 |                                                                                                    | 20,5 | 20,4          | 20,2           | 20,1 | 19,9 | 19,8          | 19,8        | 19,6            | 19,5 |  |
| 2008 |                                                                                                    | 20,6 | 20,4          | 20,2           | 20,1 | 19,9 | 19,8          | 19,9        | 19,9            | 19,7 |  |
| 2009 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 20,2           | 20,1 | 19,9 | 19,8          | 19,9        | 19,9            | 19,7 |  |
|      |                                                                                                    |      |               |                |      |      |               |             |                 |      |  |
| 2010 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 20,2           | 20,1 | 19,9 | 19,8          | 19,9        | 19,9            | 19,7 |  |
| 2011 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 20,2           | 20,1 | 19,9 | 19,8          | 19,9        | 19,9            | 19,7 |  |
| 2012 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 20,2           | 20,1 | 19,9 | 19,3          | 19,9        | 19,4            | 19,2 |  |
| 2013 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 20,2           | 20,1 | 19,6 | 19,0          | 19,9        | 19,2            | 19,0 |  |
| 2014 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 20,2           | 19,9 | 19,4 | 19,0          | 19,6        | 19,2            | 19,0 |  |
|      |                                                                                                    |      |               |                |      |      |               |             |                 |      |  |
| 2015 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 19,8           | 19,8 | 19,4 | 19,0          | 19,6        | 19,2            | 19,0 |  |
| 2016 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 19,8           | 19,8 | 19,4 | 19,0          | 19,6        | 19,2            | 19,0 |  |
| 2017 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 19,8           | 19,8 | 19,4 | 19,0          | 19,6        | 19,2            | 19,0 |  |
| 2018 |                                                                                                    | 20,7 | 20,4          | 19,8           | 19,8 | 19,4 | 19,0          | 19,6        | 19,2            | 19,0 |  |
| 2019 |                                                                                                    | 21,0 | 20,4          | 19,8           | 19,8 | 19,4 | 19,0          | 19,6        | 19,2            | 19,0 |  |

#### Anmerkungen

- 1) Zu Lasten der allgemeinen Rentenversicherung im laufenden Kalenderjahr verbleiben: Gesamtausgaben abzüglich allgemeinem Bundeszuschuss und aller Erstattungen.
- 2) a: Durchschnittliche Zuwachsrate der Durchschnittsentgelte der Versicherten in der mittleren Variante von 2010 bis 2019 in Höhe von 2,5 Prozent in den alten Ländern. Die Zuwachsrate der mittleren Variante (Mittelfristrechnung) wird ab 2006 in der unteren Variante um einen Punkt vermindert bzw. in der oberen Variante um einen Punkt erhöht. In den neuen Ländern werden im Jahr 2030 100 Prozent des jeweiligen Lohnniveaus der alten Länder erreicht.
  - b: Veränderung der Zahl der beschäftigten Arbeiter und Angestellten ab 2006:

    1 = niedrigere Beschäftigungsentwicklung

    2 = mittlere Beschäftigungsentwicklung

    - 3 = höhere Beschäftigungsentwicklung

Wie in Übersicht B 8 zu sehen, werden die Niveauziele im Vorausberechnungszeitraum eingehalten.

Übersicht B8 Versorgungsniveau im Alter für den Rentenzugang aus GRV-Rente und geförderter zusätzlicher Altersvorsorge (Riester-Rente)

|      | 1                       | 2                        | 3                                | 4                                 | 5                                | 6                                                        |
|------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jahr | Beitragssatz zur<br>GRV | Bruttostandard-<br>rente | Sicherungs-<br>niveau vor Steuer | Riester-Rente<br>für Rentenzugang | Gesamt-<br>versorgung<br>(2 + 4) | Gesamtver-<br>sorgungsniveau<br>vor Steuer für<br>Zugang |
|      | in %                    | in Euro mtl.             | in %                             | in Euro mtl.                      | in Euro mtl.                     | in %                                                     |
| 2005 | 19,5                    | 1.176                    | 52,7                             | 0                                 | 1.176                            | 52,7                                                     |
| 2006 | 19,5                    | 1.176                    | 52,2                             | 0                                 | 1.176                            | 52,2                                                     |
| 2007 | 19,9                    | 1.176                    | 51,1                             | 0                                 | 1.176                            | 51,1                                                     |
| 2008 | 19,9                    | 1.176                    | 50,5                             | 0                                 | 1.176                            | 50,5                                                     |
| 2009 | 19,9                    | 1.180                    | 49,9                             | 0                                 | 1.180                            | 49,9                                                     |
|      |                         |                          |                                  |                                   |                                  |                                                          |
| 2010 | 19,9                    | 1.182                    | 49,1                             | 33                                | 1.215                            | 50,4                                                     |
| 2011 | 19,9                    | 1.199                    | 48,4                             | 39                                | 1.238                            | 50,0                                                     |
| 2012 | 19,9                    | 1.220                    | 48,1                             | 47                                | 1.266                            | 50,0                                                     |
| 2013 | 19,6                    | 1.236                    | 47,7                             | 54                                | 1.290                            | 49,8                                                     |
| 2014 | 19,4                    | 1.263                    | 47,3                             | 62                                | 1.325                            | 49,6                                                     |
|      |                         |                          |                                  |                                   |                                  |                                                          |
| 2015 | 19,4                    | 1.289                    | 47,1                             | 71                                | 1.360                            | 49,7                                                     |
| 2016 | 19,4                    | 1.313                    | 46,8                             | 80                                | 1.393                            | 49,7                                                     |
| 2017 | 19,4                    | 1.345                    | 46,6                             | 89                                | 1.434                            | 49,7                                                     |
| 2018 | 19,4                    | 1.378                    | 46,4                             | 99                                | 1.478                            | 49,8                                                     |
| 2019 | 19,4                    | 1.414                    | 46,3                             | 110                               | 1.525                            | 49,9                                                     |

- Rechnung für Standardrentner (45 Jahre Beitragszahlung aus Durchschnittsverdienst)
   Altersvorsorgeaufwand steigt von 1 Prozent in 2002 auf 4 Prozent in 2008 alle zwei Jahre um 1 Prozent
   Verzinsung der Riester-Rente mit 4 Prozent p. a.

- Riester-Rente wird wie Rente aus der GRV angepasst
   Für Rentenzugänge vor 2010 wird unterstellt, dass kein Riester-Vertrag abgeschlossen wurde

In der Übersicht B 9 wird für die mittlere Lohnvariante (bei den drei Beschäftigungsvarianten) die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und der Nachhaltigkeitsrücklage dargestellt. In allen Varianten wird der mögliche Spielraum für eine Beitragssatzsenkung zum Aufbau einer Nachhaltigkeitsrücklage in Höhe von bis zu 1,5 Mo-

natsausgaben genutzt. In der mittleren Variante erreicht die Nachhaltigkeitsrücklage im Jahr 2014 eine Größenordnung von gut 27 Mrd. Euro. Im anschließenden Zeitraum wird die Nachhaltigkeitsrücklage zur Stabilisierung des Beitragssatzes abgebaut.

Übersicht B9

## Einnahmen, Ausgaben und Nachhaltigkeitsrücklage in der allgemeinen Rentenversicherung von 2005 bis 2019 in der mittleren Lohnvariante

- Beträge in Mrd. Euro -

|      |       | Beschäftigungsvariante |      |       |       |      |       |       |      |  |
|------|-------|------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|--|
| Jahr |       | 1                      |      |       | 2     |      | 3     |       |      |  |
|      | E     | Α                      | N    | E     | Α     | N    | E     | Α     | N    |  |
| 2005 | 224,2 | 228,2                  | 1,8  | 224,2 | 228,2 | 1,8  | 224,2 | 228,2 | 1,8  |  |
| 2006 | 232,6 | 230,1                  | 4,7  | 233,2 | 230,1 | 5,2  | 233,7 | 230,1 | 5,8  |  |
| 2007 | 229,0 | 230,7                  | 3,6  | 228,2 | 230,7 | 3,3  | 228,2 | 230,7 | 3,9  |  |
| 2008 | 231,4 | 231,7                  | 3,7  | 231,3 | 231,7 | 3,2  | 232,2 | 231,9 | 4,6  |  |
| 2009 | 234,0 | 233,2                  | 4,9  | 234,6 | 233,3 | 4,9  | 236,3 | 233,8 | 7,4  |  |
|      |       |                        |      |       |       |      |       |       |      |  |
| 2010 | 238,5 | 234,7                  | 9,1  | 239,6 | 235,1 | 9,8  | 242,3 | 235,9 | 14,2 |  |
| 2011 | 242,9 | 237,9                  | 14,5 | 244,7 | 238,5 | 16,3 | 248,1 | 239,6 | 23,0 |  |
| 2012 | 247,9 | 243,4                  | 19,3 | 250,6 | 244,4 | 22,8 | 249,1 | 245,6 | 26,7 |  |
| 2013 | 253,8 | 248,8                  | 24,6 | 253,4 | 250,0 | 26,5 | 252,2 | 252,3 | 26,8 |  |
| 2014 | 257,7 | 255,0                  | 27,5 | 257,6 | 256,9 | 27,4 | 258,9 | 260,3 | 25,6 |  |
|      |       |                        |      |       |       |      |       |       |      |  |
| 2015 | 263,0 | 262,3                  | 28,4 | 264,6 | 265,0 | 27,2 | 266,1 | 268,4 | 23,6 |  |
| 2016 | 270,0 | 269,9                  | 28,7 | 271,9 | 272,7 | 26,7 | 273,4 | 276,1 | 21,2 |  |
| 2017 | 277,5 | 278,8                  | 27,6 | 279,6 | 281,6 | 25,0 | 281,3 | 285,3 | 17,5 |  |
| 2018 | 285,3 | 288,4                  | 24,9 | 287,8 | 291,4 | 21,7 | 289,6 | 295,5 | 11,9 |  |
| 2019 | 294,2 | 298,7                  | 20,7 | 296,6 | 302,0 | 16,6 | 298,6 | 306,3 | 4,6  |  |

Annahmen

alte Länder: durchschnittliche Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten ab 2010 bis 2019: 2,5 Prozent

neue Länder: Im Jahr 2030 werden 100 Prozent des jeweiligen Lohnniveaus der alten Länder erreicht.

Veränderung der Zahl der beschäftigten Arbeiter und Angestellten:Legende:

alternativ:

1: niedrigere Beschäftigungsentwicklung
2: mittlere Beschäftigungsentwicklung
3: höhere Beschäftigungsentwicklung
N = Nachhaltigkeitsrücklage

Die Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben und des allgemeinen und zusätzlichen Bundeszuschusses in der allgemeinen Rentenversicherung in den alten und neuen Ländern von 2005 bis 2019 bei mittlerer Lohn- und Beschäftigungsentwicklung

|      | Einnahmen weniger Ausgaben |                         |             | allgemeiner und zusätzlicher Bundeszuschuss |        |                                 |      |
|------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|
|      |                            | neue Länder Deutschland |             |                                             |        | Deutschland                     |      |
| Jahr | alte Länder                |                         | alte Länder | neue Länder                                 | Betrag | in % der<br>Gesamt-<br>ausgaben |      |
| 2005 | 6,4                        | -10,4                   | -4,0        | 43,2                                        | 11,7   | 54,8                            | 24,0 |
| 2006 | 13,7                       | -10,6                   | 3,1         | 43,4                                        | 11,7   | 54,9                            | 23,9 |
| 2007 | 8,6                        | -11,0                   | -2,5        | 44,3                                        | 11,8   | 55,8                            | 24,2 |
| 2008 | 9,9                        | -10,4                   | -0,4        | 45,3                                        | 12,0   | 56,9                            | 24,6 |
| 2009 | 11,2                       | -9,8                    | 1,3         | 45,4                                        | 11,9   | 57,0                            | 24,5 |
|      |                            |                         |             |                                             |        |                                 |      |
| 2010 | 13,6                       | -9,1                    | 4,4         | 46,3                                        | 12,1   | 58,0                            | 24,7 |
| 2011 | 15,0                       | -8,8                    | 6,2         | 47,1                                        | 12,3   | 59,0                            | 24,7 |
| 2012 | 15,2                       | -9,0                    | 6,3         | 48,1                                        | 12,5   | 60,3                            | 24,7 |
| 2013 | 13,0                       | -9,6                    | 3,4         | 48,8                                        | 12,7   | 61,1                            | 24,5 |
| 2014 | 10,9                       | -10,3                   | 0,7         | 49,6                                        | 13,0   | 62,2                            | 24,2 |
|      |                            |                         |             |                                             |        |                                 |      |
| 2015 | 10,3                       | -10,7                   | -0,4        | 51,0                                        | 13,3   | 64,0                            | 24,2 |
| 2016 | 10,2                       | -11,0                   | -0,8        | 52,3                                        | 13,7   | 65,7                            | 24,1 |
| 2017 | 9,5                        | -11,6                   | -2,0        | 53,7                                        | 14,2   | 67,5                            | 24,0 |
| 2018 | 8,6                        | -12,2                   | -3,6        | 55,2                                        | 14,6   | 69,5                            | 23,8 |
| 2019 | 7,4                        | -12,9                   | -5,4        | 56,8                                        | 15,1   | 71,5                            | 23,7 |

Für die mittlere Variante ist der Übersicht B 10 die Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben sowie der Bundeszuschüsse zu entnehmen. Ab 2005 liegt der Anteil der Bundeszuschüsse an den Gesamtausgaben der allgemeinen Rentenversicherung zwischen 23,7 Prozent und 24,7 Prozent.

#### 2.2 Knappschaftliche Rentenversicherung

Als Ergebnis der Vorausberechnungen in der knappschaftlichen Rentenversicherung kann die Höhe des notwendigen Bundeszuschusses gemäß § 215 SGB VI angesehen werden, der sich als Unterschiedsbetrag zwischen den Ausgaben und den Einnahmen (ohne Bundeszuschuss) ergibt.

Da in der knappschaftlichen Rentenversicherung zusätzliche Varianten nur einen geringen Informationsgewinn liefern, werden lediglich drei Varianten berücksichtigt. Hierbei werden je Entgeltannahme die durch die mittlere Beschäftigungsvariante bestimmte Entwicklung der Beitragssätze und der Anpassungssätze in der allgemeinen Rentenversicherung für die Berechnungen der knappschaftlichen Rentenversicherung unterlegt.

Entsprechend dieser drei Varianten für den Entgeltzuwachs ergeben die Modellrechnungen für den Vorausberechnungszeitraum 2005 bis 2019 drei verschiedene Wertereihen für die Höhe des Bundeszuschusses. Tendenziell ist der Bundeszuschuss in allen Varianten rückläufig. Im Jahr 2019 erreicht er bundesweit bei Variante I 4,9 Mrd. Euro, bei Variante II 5,4 Mrd. Euro und bei Variante III 6,1 Mrd. Euro.

Die Entwicklung des Beitragssatzes in der knappschaftlichen Rentenversicherung im 15-jährigen Vorausberechnungszeitraum wird beispielhaft für die Variante II in Übersicht B 14 (Abschnitt 3.2.2) dargestellt.

### 3. Erläuterungen zu den Vorausberechnungen

Die für die Berechnungen maßgeblichen Annahmen und Schätzverfahren sind am 5. Dezember 2005 im Abstimmungskreis für die Grundlagen der Vorausberechnungen der Entwicklung der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung eingehend beraten worden. Mitglieder des Abstimmungskreises sind die Bundesministerien für Arbeit und Soziales, für Wirtschaft und Technologie, der Finanzen, das Bundeskanzleramt, der Bundesrechnungshof,

# Die Einnahmen und die Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 2009 bis 2019 nach drei verschiedenen Annahmen jährlicher Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten in Mio. Euro

- Deutschland -

|         | unte     | re Lohnvar | ante     | mittle   | re Lohnvai | riante   | ober     | e Lohnvari | ante     |
|---------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|
|         | Einnah-  |            |          | Einnah-  |            |          | Einnah-  |            |          |
|         | men      |            |          | men      |            |          | men      |            |          |
| Jahr 1) | ohne     |            |          | ohne     |            |          | ohne     |            |          |
|         | Bundes-  | Aus-       | Bundes-  | Bundes-  | Aus-       | Bundes-  | Bundes-  | Aus-       | Bundes-  |
|         | zuschuss | gaben      | zuschuss | zuschuss | gaben      | zuschuss | zuschuss | gaben      | zuschuss |
|         |          |            |          |          |            |          |          |            |          |
| 2005    | 2.757    | 9.692      | 6.935    | 2.757    | 9.692      | 6.935    | 2.757    | 9.692      | 6.935    |
| 2006    | 2.771    | 9.610      | 6.839    | 2.813    | 9.612      | 6.800    | 2.782    | 9.614      | 6.832    |
| 2007    | 2.907    | 9.526      | 6.619    | 2.851    | 9.531      | 6.679    | 2.827    | 9.583      | 6.756    |
| 2008    | 2.859    | 9.373      | 6.514    | 2.872    | 9.379      | 6.508    | 2.956    | 9.555      | 6.598    |
| 2009    | 2.881    | 9.224      | 6.342    | 2.922    | 9.251      | 6.328    | 3.038    | 9.501      | 6.464    |
| 2010    | 2.892    | 9.070      | 6.178    | 2.963    | 9.124      | 6.162    | 3.110    | 9.422      | 6.312    |
| 2011    | 2.910    | 8.937      | 6.027    | 3.011    | 9.045      | 6.034    | 3.191    | 9.432      | 6.241    |
| 2012    | 2.980    | 8.836      | 5.856    | 3.120    | 9.034      | 5.914    | 3.262    | 9.515      | 6.254    |
| 2013    | 3.028    | 8.730      | 5.703    | 3.154    | 9.015      | 5.861    | 3.345    | 9.620      | 6.275    |
| 2014    | 3.079    | 8.620      | 5.541    | 3.211    | 9.008      | 5.797    | 3.471    | 9.731      | 6.260    |
| 2015    | 3.137    | 8.530      | 5.394    | 3.303    | 9.030      | 5.727    | 3.606    | 9.832      | 6.226    |
| 2016    | 3.199    | 8.449      | 5.250    | 3.403    | 9.043      | 5.641    | 3.751    | 9.930      | 6.179    |
| 2017    | 3.267    | 8.395      | 5.128    | 3.509    | 9.073      | 5.564    | 3.906    | 10.061     | 6.154    |
| 2018    | 3.341    | 8.366      | 5.024    | 3.624    | 9.129      | 5.505    | 4.073    | 10.221     | 6.148    |
| 2019    | 3.422    | 8.346      | 4.924    | 3.747    | 9.194      | 5.447    | 4.252    | 10.394     | 6.142    |

<sup>1) 2005</sup> aufgrund der für die Monate Januar bis September vorliegenden Rechnungsergebnisse geschätzt.

die Deutsche Bundesbank, das Bundesversicherungsamt und die Deutsche Rentenversicherung Bund.

#### 3.1 Rechtsstand

Die Berechnungen gehen – entsprechend dem Vorgehen in der Vergangenheit – vom geltenden Recht unter Einschluss von Kabinettbeschlüssen aus. Das bedeutet insbesondere, dass neben den Entwürfen eines Haushaltsbegleitgesetzes 2006 und eines Gesetzes über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli 2006 auch die am 1. Februar 2006 vom Kabinett beschlossene Anhebung der Regelaltersgrenze in den Berechnungen berücksichtigt wird. Weiterhin wurde das am 17. Februar vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze berücksichtigt.

Zeitgleich mit dem vorliegenden Rentenversicherungsbericht hat die Bundesregierung Eckpunkte für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vom 18. November 2005 enthaltenen rentenpolitischen Maßnahmen beschlossen. Diese Eckpunkte werden in den Vorausberechnungen wie folgt berücksichtigt:

 Nicht realisierte Dämpfungen von Rentenanpassungen werden nachgeholt. Die genaue Ausgestaltung der entsprechenden Neuregelung soll sich an der Erreichung der Beitragssatz- und Niveausicherungsziele orientieren, aber nicht vor 2010 beginnen. Im Wege einer modelltechnischen Umsetzung werden hier die nicht realisierten Dämpfungen der Rentenanpassungen ab dem Jahr 2012 in fünf Schritten zu jeweils 0,4 Prozent nachgeholt.

- Für alle lohnabhängigen Größen in der Rentenversicherung – also insbesondere auch für die Fortschreibung des allgemeinen Bundeszuschusses – werden die um Arbeitsgelegenheiten (so genannte 1-Euro-Jobs) bereinigten Werte verwendet.
- Der Beitragssatz soll bis zum Jahr 2009 19,9 Prozent nicht übersteigen. Dabei sollen keine Rentenkürzungen erfolgen, Um dies sicherzustellen, wird modellhaft ein einmaliger zusätzlicher Beitrag des Bundes für das Jahr 2008 eingestellt.

In den Eckpunkten wird das Ziel formuliert, die Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung zu stoppen, ohne die gesetzten Beitragssatzund Niveausicherungsziele zu gefährden. Dies wird im Bericht auf der Grundlage der aktuell geltenden Regelungen erreicht. Prozentual liegt der Zuwachs in den kommenden Jahren trotz des zusätzlichen einmaligen Beitrags des Bundes deutlich unter der entsprechenden Dynamik der vergangenen Jahre.

#### 3.2 Annahmen zu Löhnen und Arbeitsmarkt

#### 3.2.1 Allgemeine Rentenversicherung

#### a) mittelfristige Annahmen

Nach den Annahmen des Jahreswirtschaftsberichts 2006 für die Jahre 2005 und 2006 und denen der Ressorts vom 19. Oktober 2005 für die Jahre 2007 bis 2009 wird für die durchschnittlichen Arbeitsentgelte der Arbeitnehmer, die Zahl der abhängig Beschäftigten sowie für die Zahl der Arbeitslosen (im Inland) folgende Entwicklung in Deutschland unterlegt:

| Deutschland     |                                                                               |                                                          |                                          |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Veränderung der |                                                                               |                                                          |                                          |  |  |  |
| Jahr            | Durch-<br>schnittsent-<br>gelte der<br>Arbeitneh-<br>mer(innen)<br>in Prozent | Zahl der<br>abhängig<br>Beschäf-<br>tigten<br>in Prozent | Zahl der<br>Arbeitslo-<br>sen<br>in 1000 |  |  |  |
| 2005            | 0,5                                                                           | -0,74                                                    | 4 863                                    |  |  |  |
| 2006            | 0,7                                                                           | -0,22                                                    | 4 513                                    |  |  |  |
| 2007            | 1,5                                                                           | + 0,50                                                   | 4 413                                    |  |  |  |
| 2008            | 1,5                                                                           | + 0,50                                                   | 4 313                                    |  |  |  |
| 2009            | 1,5                                                                           | + 0,50                                                   | 4 213                                    |  |  |  |

In der Zahl der abhängig Beschäftigten ist, neben den für die Finanzentwicklung der Rentenversicherung relevanten beschäftigten Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten auch die Zahl der Beamtinnen und Beamten enthalten. Letztere werden als rückläufig angenommen (vgl. langfristige Annahmen).

Damit ergeben sich für die alten und neuen Länder getrennt folgende Entwicklungsreihen für die Durchschnittsentgelte sowie für die Zahl der beschäftigten Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten:

| Alte und neue Länder |                                                                |                |                                  |                |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--|--|
|                      | Veränderung der                                                |                |                                  |                |  |  |
| Jahr                 | Durchschnittse<br>gelte der<br>Arbeitnehmer(<br>nen) in Prozen |                | ten Arbeiter(in-<br>und Angestel |                |  |  |
|                      | alte<br>Länder                                                 | neue<br>Länder | alte<br>Länder                   | neue<br>Länder |  |  |
| 2005                 | 0,4                                                            | 0,6            | - 0,44                           | -2,13          |  |  |
| 2006                 | 0,7                                                            | 0,8            | -0,11                            | - 0,59         |  |  |
| 2007                 | 1,5                                                            | 1,6            | + 0,60                           | + 0,51         |  |  |
| 2008                 | 1,5                                                            | 1,6            | + 0,59                           | + 0,49         |  |  |
| 2009                 | 1,5                                                            | 1,6            | + 0,60                           | + 0,51         |  |  |

Im Jahre 2009 haben die Löhne in den neuen Ländern dann voraussichtlich 78,4 Prozent des Niveaus in den alten Ländern erreicht.

Für die Berechnungen sind zwei Besonderheiten zu beachten:

- a) In den letzten Jahren lag die Veränderungsrate der beitragspflichtigen Lohnsumme unter dem entsprechenden Wert der Lohnsumme gemäß der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Deshalb wird in den Vorausberechnungen für die Entwicklung der Beitragseinnahmen und für die Rentenanpassung – wie im letztjährigen Bericht – eine gegenüber der Zuwachsrate der Durchschnittsentgelte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen um 0,4 Prozentpunkte niedrigere Steigerungsrate unterlegt.
- b) Durch eine steigende Zahl der 1-Euro-Jobs wird das Ansteigen der Durchschnittsentgelte im Jahr 2005 um rd. 0,3 Prozentpunkte und 2006 um rd. 0,2 Prozentpunkte gesenkt und die Beschäftigungsentwicklung im gleichen Umfang erhöht. In den Berechnungen wird als maßgebliche Lohnentwicklung die Lohnentwicklung unter Herausrechnung dieses Einflusses verwendet.

#### b) langfristige Annahmen

Bei der Entgeltentwicklung in den alten Ländern wird in der mittleren Variante ab dem Jahr 2010 - anders als im letztjährigen Bericht, der durchgängig eine jährliche Zuwachsrate von 3 Prozent zugrunde legte - eine durchschnittliche Zuwachsrate von 2,5 Prozent angenommen. Die Durchschnittsrate von 2,5 Prozent im Zeitraum 2010 bis 2020 ergibt sich dabei in Abweichung zur bisherigen Vorgehensweise als Durchschnitt jährlich steigender Zuwachsraten, die sich von 2 Prozent im Jahr 2010 bis 2020 auf 3 Prozent erhöhen. Für die Herleitung der unteren Variante werden die Zuwachsraten der mittleren Variante ab 2006 um einen Prozentpunkt vermindert. Zur komplementierenden Darstellung einer modellmäßigen oberen Variante werden die Zuwachsraten der mittleren Variante um einen Prozentpunkt erhöht. Die Variation der Annahmen stellen reine Modellrechnungen dar, mit denen die Sensitivität des Rechenwerks aufgezeigt werden soll.

Für die neuen Länder werden ebenfalls drei Entgeltpfade gebildet. Dies geschieht unter der Annahme, dass bis zum Jahr 2030 100 Prozent des entsprechenden Lohnniveaus der jeweils korrespondierenden Variante für die alten Länder erreicht werden. Diese Prämissen führen bei den Fünfzehnjahresrechnungen im Zeitraum ab 2010 für die neuen Länder zu jährlichen Lohnzuwachsraten von 2,4 Prozent (untere Variante), 3,5 Prozent (mittlere Variante) und 4,6 Prozent (obere Variante).

Die Entwicklung der Durchschnittsentgelte ohne Berücksichtigung der 1-Euro-Jobs und die daraus abgeleiteten Beitragsbemessungsgrenzen sind der Übersicht B 12 zu entnehmen. Die Werte ab 2006 sind dabei als reine Modellergebnisse auf Basis der mittleren Variante zu verstehen. Die aktuellen Rentenwerte werden jeweils im April

Übersicht B 12

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die aktuellen Rentenwerte und die Beitragsbemessungsgrenzen in der allgemeinen Rentenversicherung von 2005 bis 2019 in den alten Ländern in der mittleren Lohnvariante

– Beträge in Euro –

|      | Durchschnittliche              | Aktuelle       | Beitragsb   | emessungs-   |
|------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Jahr | Bruttojahresarbeitsentgelte 1) | Rentenwerte 2) | grenzen 3)  |              |
|      |                                |                |             |              |
|      | Betrag/Jahr                    | Betrag/Jahr    | Betrag/Jahr | Betrag/Monat |
| 2005 | 29 266                         | 26,13          | 62 400      | 5 200        |
| 2006 | 29 529                         | 26,13          | 63 000      | 5 250        |
| 2007 | 29 972                         | 26,13          | 63 600      | 5 300        |
| 2008 | 30 422                         | 26,13          | 63 600      | 5 300        |
| 2009 | 30 878                         | 26,23          | 64 800      | 5 400        |
|      |                                |                |             |              |
| 2010 | 31 496                         | 26,27          | 66 000      | 5 500        |
| 2011 | 32 157                         | 26,64          | 66 600      | 5 550        |
| 2012 | 32 864                         | 27,10          | 68 400      | 5 700        |
| 2013 | 33 620                         | 27,47          | 69 600      | 5 800        |
| 2014 | 34 427                         | 28,06          | 70 800      | 5 900        |
|      |                                |                |             |              |
| 2015 | 35 288                         | 28,64          | 72 600      | 6 050        |
| 2016 | 36 205                         | 29,18          | 74 400      | 6 200        |
| 2017 | 37 183                         | 29,89          | 76 200      | 6 350        |
| 2018 | 38 224                         | 30,63          | 78 000      | 6 500        |
| 2019 | 39 332                         | 31,43          | 80 400      | 6 700        |

<sup>1)</sup> Nach § 69 SGB VI.

eines Jahres auf Basis der dann vorliegenden Vorberichte der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung festgelegt.

Hinsichtlich der Entwicklung der Zahl der Beschäftigten in Deutschland liegen den Vorausberechnungen drei Varianten zugrunde: niedrigere, mittlere und höhere Beschäftigungsentwicklung. Die Annahmen für die mittlere Variante im Zeitraum bis 2009 entsprechen wiederum den oben beschriebenen Mittelfristannahmen. Langfristig orientieren sich die Annahmen der mittleren Variante an dem Szenario der "Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme". Die untere bzw. obere Variante ergibt sich von 2006 bis 2009 aus der Minderung bzw. Erhöhung der Zuwachsraten der mittleren Variante um 0,5 Prozentpunkte. Seit dem Rentenversicherungsbericht 2003 beträgt die Höhe der Spreizung 0.5 Prozentpunkte (zuvor 0.25 Prozentpunkte). Die Variation um 0,5 Prozentpunkte entspricht der Zielsetzung, wie bei den Entgelten die Auswirkungen unterschiedlicher Beschäftigungsentwicklungen auf die Finanzlage der Rentenversicherung in den nächsten 15 Jahren durch Bandbreiten in den Modellvarianten sichtbar zu machen. Hierdurch wird der Anregung des Sozialbeirates im Gutachten aus dem Jahr 2002 und der Stellungnahme des Bundesrates zum Rentenversicherungsbericht 2002 entsprochen. Ab 2010 wird die Spreizung bis 2019 auf Null abgeschmolzen. In der mittleren Beschäftigungsvariante wird zwischen 2010 und 2020 eine jährliche Wachstumsrate von + 0,19 Prozent angenommen.

Zu den abhängig Beschäftigten gehören neben den Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten die Beamtinnen und Beamten. Letztere verringern sich in den alten Ländern insbesondere durch den Abbau bei Bahn und Post im Zeitraum 2005 bis 2019 annahmegemäß um rd. 98 000 Personen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung bei den Beamten ergibt sich für die Zahl der Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten ein Anstieg von 2005 bis 2009 um 456 000 bzw. von 2009 bis 2019 um weitere 801 000 Personen. Das Erwerbspersonenpotenzial steigt bis 2015 noch leicht an. Dies ist insbesondere durch die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie durch die Annahme einer in Folge aufgeschobener Rentenzugänge steigenden Erwerbsbeteiligung der Älteren bedingt. Erst

<sup>2)</sup> Nach § 68 SBG VI.

<sup>3)</sup> Nach § 159 SGB VI.

ab 2016 geht das Erwerbspersonenpotenzial leicht zurück.

Die Zahl der Beamtinnen und Beamten den neuen Ländern wächst bis zum Jahr 2020. Es ergibt sich ein Anstieg der Anzahl der Beamtinnen und Beamten von 2005 bis 2019 um rd. 50 000.

Damit ergibt sich aus dem Arbeitsmarktmodell folgende Entwicklung, jeweils für die alten und die neuen Länder getrennt:

Ausgehend von rd. 27,1 Millionen Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten in den alten Ländern im Basisjahr 2005 wird in den Modellrechnungen unterstellt, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019

- bei niedrigerer Beschäftigungsentwicklung etwa auf einem Niveau von 27,1 Millionen Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten stagniert,
- bei mittlerer Beschäftigungsentwicklung um 1,3 Millionen auf 28,3 Millionen Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellte zunimmt und
- bei höherer Beschäftigungsentwicklung um 2,6 Millionen auf 29,6 Millionen Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte zunimmt.

In den neuen Ländern beträgt die Zahl der Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten im Basisjahr 2005 rd. 5,1 Millionen Personen. Bis zum Jahr 2019 wird in den Modellrechnungen unterstellt, dass die Beschäftigung

- bei niedrigerer Beschäftigungsentwicklung um 0,3 Millionen auf 4,8 Millionen Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte abnimmt,
- bei mittlerer Beschäftigungsentwicklung um 0,1 Millionen auf 5,0 Millionen Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte abnimmt und
- bei höherer Beschäftigungsentwicklung um 0,1 Millionen auf 5,2 Millionen Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte zunimmt.

In der mittleren Variante wird in den neuen Ländern von 2010 bis 2020 ein jährlicher Rückgang der Zahl der Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten um 0,2 Prozent bis 0,3 Prozent p. a. angenommen.

#### 3.2.2 Knappschaftliche Rentenversicherung

#### a) mittelfristige Annahmen

Die Lohn- und Beschäftigungsannahmen müssen für die knappschaftliche Rentenversicherung gesondert gewählt werden.

Aufgrund der besonderen Tarifabschlüsse für den Steinkohlebergbau wird – allerdings in Anlehnung an die Entgeltannahmen bei der allgemeinen Rentenversicherung – mittelfristig mit folgender Entwicklung der Durchschnittsentgelte in den alten und neuen Ländern gerechnet: 2005: 0,5 Prozent, 2006: 0,6 Prozent, 2007 bis 2009: 1,5 Prozent

Die Entwicklung der Anzahl der Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung musste entsprechend der aktuellen Wirtschaftsentwicklung und den Tarifabschlüssen im Steinkohlebergbau nach den bisher bekannten Unternehmensplanungen korrigiert werden. Danach wird in den alten Ländern im Jahr 2009 mit einer Anzahl von rd. 28 000 Beschäftigten im Steinkohlebergbau gerechnet. Entsprechend der bisher eingetretenen Entwicklung und den Annahmen für das Jahr 2009 wird modellmäßig unterstellt, dass die Gesamtzahl der Versicherten im Jahr 2006 um 5,5 Prozent und in den Jahren 2007 bis 2009 um jährlich 5,0 Prozent zurückgeht.

Für das Jahr 2005 wird in den alten Ländern allerdings ein Versichertenzuwachs beobachtet. Dieser einmalige Effekt beruht auf der sprunghaft angewachsenen Anzahl von Beziehern von ALG II, die durch den Bezug dieser Sozialleistung wieder zu knappschaftlichen Versicherten geworden sind (§ 137 SGB VI).

Für die neuen Länder sind Annahmen schwieriger zu treffen. Nach ersten Einschätzungen, die sich an der langfristigen Entwicklung im Braunkohle-, Steinsalz-, Kali- und Uranbergbau orientieren, wird für 2009 mit insgesamt rd. 25 500 beschäftigten Versicherten gerechnet. Rein modellmäßig wird mit einer Abnahme der Gesamtzahl der Versicherten um 8,6 Prozent im Jahr 2005 und von 7,0 Prozent im Jahr 2006 gerechnet. Für die Jahre 2008 und 2009 wird ein Rückgang von jeweils 6,0 Prozent unterstellt.

#### b) langfristige Annahmen

Die mittelfristigen Entgeltannahmen werden wie bei den Vorausberechnungen für die allgemeine Rentenversicherung um einen Prozentpunkt vermindert (untere Entgeltvariante, Variante I) bzw. um einen Prozentpunkt erhöht (obere Entgeltvariante, Variante III). Ab 2010 wird für die durchschnittliche Entwicklung der Bruttodurchschnittsentgelte in den alten Ländern wie bei den Vorausberechnungen für die allgemeine Rentenversicherung von 1,5 Prozent (Variante I), 2,5 Prozent (Variante II) bzw. 3,5 Prozent (Variante III) ausgegangen. Für die neuen Länder werden die korrespondierenden Entgeltannahmen aus den Vorausberechnungen der allgemeinen Rentenversicherung übernommen.

Für die alten Länder wird ein Versichertenrückgang im Jahre 2010 um 3,0 Prozent und ab dem Jahr 2011 um 1 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr unterstellt. In den neuen Ländern soll sich der Versichertenrückgang bis zum Jahr 2010 auf 3 Prozent verringern und ab 2011 auf 1 Prozent zurückgehen.

Aus der Übersicht B 13 (siehe S. 32) ist die unterstellte Zahl der Versicherten einschließlich der beschäftigten Rentnerinnen und Rentner in der knappschaftlichen Rentenversicherung für die Jahre 2005 bis 2019 sowie deren prozentuale Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sowohl für die alten Länder als auch für die neuen

Übersicht B 13

Die für die Vorausberechnung der Einnahmen und der Ausgaben angenommene Entwicklung der Zahl der Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung

|      | jahresdurchschnittliche<br>Anzahl der Versicherten <sup>1)</sup> |                         | Veränderung gegenüber<br>dem Vorjahr in % |                         |  |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--|
| Jahr | in den alten<br>Ländern                                          | in den neuen<br>Ländern | in den alten<br>Ländern                   | in den neuen<br>Ländern |  |
| 2005 | 90.900                                                           | 33.400                  | 2,6                                       | -8,6                    |  |
| 2006 | 85.901                                                           | 31.062                  | -5,5                                      | -7,0                    |  |
| 2007 | 81.606                                                           | 29.198                  | -5,0                                      | -6,0                    |  |
| 2008 | 77.526                                                           | 27.446                  | -5,0                                      | -6,0                    |  |
| 2009 | 73.650                                                           | 25.799                  | -5,0                                      | -6,0                    |  |
| 2010 | 71.441                                                           | 25.025                  | -3,0                                      | -3,0                    |  |
| 2011 | 70.726                                                           | 24.775                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2012 | 70.019                                                           | 24.527                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2013 | 69.319                                                           | 24.282                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2014 | 68.625                                                           | 24.039                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2015 | 67.939                                                           | 23.799                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2016 | 67.260                                                           | 23.561                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2017 | 66.587                                                           | 23.325                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2018 | 65.921                                                           | 23.092                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |
| 2019 | 65.262                                                           | 22.861                  | -1,0                                      | -1,0                    |  |

<sup>1)</sup> Einschließlich beschäftigte Rentner(innen)

Länder zu entnehmen. Die Versichertenzahlen beziehen sich auf die Versicherten gemäß § 137 SGB VI i. V. m. § 273 Abs. 1 SGB VI. Es handelt sich hierbei – entsprechend dem Grundsatz der Vorausberechnungen – um eine reine Modellannahme.

In Übersicht B 14 wird die Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenzen in den alten Ländern und der Beitragssätze beispielhaft für die mittlere Variante dargestellt.

Der Beitragssatz betrug im Jahr 1992 23,45 Prozent. Danach verändert er sich jeweils in dem Verhältnis, in dem er sich in der allgemeinen Rentenversicherung ändert. Hierbei ist der Beitragssatz nur für das jeweilige Kalenderjahr auf eine Dezimalstelle aufzurunden (§ 158 Abs. 2 SGB VI).

## 3.3 Verfahren zur Vorausberechnung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

#### 3.3.1 Allgemeine Rentenversicherung

Basis der Berechnungen sind die vorläufigen Jahresergebnisse 2005 der allgemeinen Rentenversicherung, getrennt für die alten und neuen Länder. Diese Ergebnisse beruhen auf der Ist-Entwicklung bis Dezember 2005.

Für den Vorausberechnungszeitraum werden die wichtigsten Positionen wie folgt ermittelt:

#### a) Beitragseinnahmen

Die Pflichtbeiträge werden ermittelt, indem das vorläufige Ergebnis 2005 im Grundsatz proportional zur Entwicklung der Durchschnittsentgelte, der Anzahl der Versicherten und des Beitragssatzes fortgeschrieben wird. Wie im Vorjahr wird zur Ermittlung der Lohnentwicklung die geschätzte Veränderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) um 0,4 Prozentpunkte reduziert. Damit wird dem durch Entgeltumwandlung und der Zunahme der Minijobs begründeten Auseinanderlaufen der für die Entwicklung der Beitragseinnahmen maßgeblichen beitragspflichtigen Lohnsumme und der Lohnsumme in der Abgrenzung der VGR Rechnung getragen. Die Beitragsmehreinnahmen aus der Anhebung der Pauschalbeitragssätze für geringfügige Beschäftigung von zur Zeit 12 auf 15 Prozent sowie der Begrenzung der Sozialversicherungsfreiheit für Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 sind in den Beitragseinnahmen für das Jahr 2006 mit 170 Mio. Euro und für die Jahre ab 2007 jeweils mit 340 Mio. Euro pauschal enthalten.

Die Beitragssätze und die Beitragsbemessungsgrenzen in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 2005 bis 2019 nach der mittleren Variante

|      | Beitragssatz <sup>1)</sup> | Beitragsbemessungsgrenze <sup>2)</sup> |            |  |
|------|----------------------------|----------------------------------------|------------|--|
| Jahr | in %                       | Euro/Jahr                              | Euro/Monat |  |
| 2005 | 25,9                       | 76.800                                 | 6.400      |  |
| 2006 | 25,9                       | 77.400                                 | 6.450      |  |
| 2007 | 26,4                       | 78.000                                 | 6.500      |  |
| 2008 | 26,4                       | 78.600                                 | 6.550      |  |
| 2009 | 26,4                       | 79.800                                 | 6.650      |  |
| 2010 | 26,4                       | 81.000                                 | 6.750      |  |
| 2011 | 26,4                       | 82.200                                 | 6.850      |  |
| 2012 | 26,4                       | 84.000                                 | 7.000      |  |
| 2013 | 26,0                       | 85.200                                 | 7.100      |  |
| 2014 | 25,8                       | 87.600                                 | 7.300      |  |
| 2015 | 25,8                       | 89.400                                 | 7.450      |  |
| 2016 | 25,8                       | 91.200                                 | 7.600      |  |
| 2017 | 25,8                       | 93.600                                 | 7.800      |  |
| 2018 | 25,8                       | 96.000                                 | 8.000      |  |
| 2019 | 25,8                       | 99.000                                 | 8.250      |  |

<sup>1)</sup> Nach § 158 Abs. 2 SGB VI.

Durch das Beitragsentlastungsgesetz wird die Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ab 2006 vorgezogen. Der allgemeinen Rentenversicherung werden durch das Vorziehen des Fälligkeitstermins in 2006 einmalig zusätzliche Pflichtbeiträge in Höhe von rd. 9,5 Mrd. Euro zugeführt.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) zahlt für Arbeitslosengeldempfänger auf der Basis von 80 Prozent des der Leistung zugrunde liegenden Bruttoentgelts Beiträge an die Rentenversicherung. Die Regelungen im Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt werden ab dem Jahr 2007 mit entsprechenden Mindereinnahmen berücksichtigt. Für die Bezieher von Arbeitslosengeld II werden von der Bundesagentur für Arbeit bzw. den Kommunen pauschale Beiträge in Höhe von monatlich 78 Euro geleistet. Dieser Betrag reduziert sich ab dem 1. Januar 2007 auf 40 Euro. Für die Zeit ab 1. Januar 2007 entfällt die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für die Bezieher von Arbeitslosengeld II, die daneben noch rentenversicherungspflichtig beschäftigt oder selbständig tätig sind oder bereits gemäß § 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI als Bezieher einer Entgeltersatzleistung versicherungspflichtig sind.

Seit 1995 zahlen die Pflegekassen gemäß § 44 SGB XI Beiträge zur Rentenversicherung für Pflegepersonen. Die Fortschreibung der Beiträge richtet sich nach der Entwicklung der beitragspflichtigen Durchschnittsentgelte, des Beitragssatzes und der Bevölkerung über 80 Jahre.

Die Fortschreibung der freiwilligen Beiträge erfolgt gemäß der Entwicklung des Beitragssatzes und der Veränderung der Zahl der beschäftigten Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten.

Die Bemessungsgrundlage für die Beiträge vom Krankengeld ist seit 1995 analog zu der Regelung für die BA-Beiträge für Arbeitslosengeldempfänger auf 80 Prozent des der Leistung zugrunde liegenden Bruttoentgelts angehoben. Bei der Fortschreibung der Beiträge für die Empfänger von Krankengeld werden neben der Entwicklung der beitragspflichtigen Durchschnittsentgelte und des Beitragssatzes auch die Veränderungen der Zahl der beschäftigten Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten berücksichtigt.

Durch das Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte werden seit dem 1. Juni 1999 vom Bund Beiträge für Kindererziehung geleistet. Diese Beiträge werden sich in Deutschland im Jahr 2005 auf rd. 11,7 Mrd. Euro belaufen. Die Fortschreibung erfolgt entsprechend der Entwicklung der (gesamtdeutschen) Löhne, des Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung und der Zahl der Kinder unter drei Jahren (§ 177 SGB VI).

<sup>2)</sup> Nach § 159 SGB VI.

#### b) Zuschüsse des Bundes

Der allgemeine Bundeszuschuss in den alten Ländern wird für das folgende Jahr gemäß den Veränderungen des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts (ohne Berücksichtigung der 1-Euro-Jobs) vom vorvergangenen zum vergangenen Jahr fortgeschrieben; er ändert sich zusätzlich in dem Verhältnis, in dem sich der Beitragssatz verändert, der sich ohne Berücksichtigung des zusätzlichen Bundeszuschusses und des Erhöhungsbetrages ergeben würde (§ 213 Abs. 2 SGB VI). Aufgrund der Anhebung der Pauschalbeitragssätze für geringfügige Beschäftigung von zur Zeit 12 auf 15 Prozent sowie der Begrenzung der Sozialversicherungsfreiheit für Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 wird der allgemeine Bundeszuschuss für das Jahr 2006 um 170 Mio. Euro und für die Jahre ab 2007 um 340 Mio. Euro pauschal vermindert.

In den neuen Ländern wird der Bundeszuschuss so berechnet, dass sein Anteil an den Rentenausgaben so hoch wie der entsprechende Anteil in den alten Ländern ist (§ 287e SGB VI).

Im Zusammenhang mit dem Rentenreformgesetz 1999 (RRG 1999) ist durch das Gesetz zur Finanzierung eines zusätzlichen Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung der allgemeine Bundeszuschuss um einen zusätzlichen Bundeszuschuss ergänzt worden. Letzterer beträgt für das Jahr 2005 rd. 8,2 Mrd. Euro. Für die Kalenderjahre ab 2006 verändert er sich entsprechend der Veränderungsrate der Umsatzsteuereinnahmen ohne Berücksichtigung von Änderungen des Steuersatzes (§ 213 Abs. 3 SGB VI).

Seit dem Jahr 2000 wird der zusätzliche Bundeszuschuss zur Senkung des Beitragssatzes um Einnahmen aus dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform erhöht. Diese Mittel betragen im Jahr 2005 rd. 9,2 Mrd. Euro. Der Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss wird für die Zukunft – ohne weitere Anknüpfung an Ökosteuern – mit der Bruttolohn- und -gehaltssumme fortgeschrieben

Wegen der im Altersvermögens- bzw. Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmG/AVmEG) enthaltenen Maßnahmen zur Vermeidung verschämter Altersarmut wurde der Erhöhungsbetrag ab dem Jahr 2003 um rd. 0,4 Mrd. Euro verringert.

Zur Stabilisierung des Beitragssatzes bei 19,9 Prozent bis 2009 bedarf es in den Modellrechnungen eines einmaligen zusätzlichen Beitrags des Bundes im Jahr 2008 in Höhe von 600 Mio. Euro.

#### c) Erstattungen aus öffentlichen Mitteln

Die Erstattungen aus öffentlichen Mitteln bestehen im Wesentlichen aus den Erstattungen von den Versorgungsdienststellen (jährlich rd. 0,6 Mrd. Euro in den alten Ländern und rd. 0,2 Mrd. Euro in den neuen Ländern). Die Erstattungen für die Kinderzuschüsse

sind mittlerweile bis auf minimale Restbeträge ausgelaufen.

Erstattungen für Aufwendungen aus der Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme und für einigungsbedingte Leistungen sowie für Renten an Behinderte im Beitrittsgebiet werden unter dieser Position nicht erfasst. Analog sind die entsprechenden Aufwendungen bei den Renten und der Krankenversicherung der Rentner ebenfalls nicht enthalten.

#### d) Rentenausgaben

Mit dem Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung wurde die Rentenanpassungsformel durch die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors und die Orientierung der Rentendynamik an der beitragspflichtigen Bruttolohn- und -gehaltssumme modifiziert.

Für die Nachhaltigkeitsfaktoren werden Äquivalenz-Beitragszahler bzw. -Rentner wie folgt berechnet: Die Anzahl der Äquivalenz-Beitragszahler wird ermittelt, indem die Summe der Beiträge aller versicherungspflichtig Beschäftigten, der geringfügig Beschäftigten und der Bezieher von Arbeitslosengeld durch den auf das Durchschnittsentgelt der Versicherten entfallenden Beitrag zur allgemeinen Rentenversicherung dividiert wird. Die Ermittlung der Anzahl der Äquivalenz-Rentner erfolgt durch Division des Gesamtrentenvolumens durch eine Regelaltersrente mit 45 Entgeltpunkten. Der Rentnerquotient spiegelt das Verhältnis von Rentenempfängern zu Beitragszahlern wider. Die Veränderung des Rentnerquotienten und der auf 0,25 gesetzte Parameter "alpha", der die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors abmildert, ergeben den Nachhaltigkeitsfaktor. Durch den Nachhaltigkeitsfaktor wirken sich Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und ein steigender Anteil von Rentenbeziehern in der Bevölkerung auf die Rentenanpassung aus. Zwischenzeitlich kann sich der Nachhaltigkeitsfaktor auch positiv auf die Anpassung der Renten auswirken. Bis zum Jahr 2030 dämpft der Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenanpassung um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte jährlich. In der Übersicht B 15 (siehe S. 35) sind für die mittlere Lohn- und Beschäftigungsvariante die Annahmen zur Entwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors dargestellt.

Die aktuelle schwache Lohn- und Gehaltsentwicklung führt dazu, dass die in der Rentenanpassungsformel enthaltenden Dämpfungsfaktoren aufgrund der gesetzlichen Sicherungsklausel nicht vollständig wirken können. Die nicht realisierten Dämpfungen von Rentenanpassungen werden im Wege einer modelltechnischen Umsetzung ab dem Jahr 2012 in fünf Schritten zu jeweils 0,4 Prozent nachgeholt.

Die sich aus diesen Maßnahmen ableitende Entwicklung des aktuellen Rentenwertes in den alten Ländern ist für die mittlere Lohnvariante der Übersicht B 12 zu entnehmen. Bei der Fortschreibung der aktuellen Rentenwerte werden die durchschnittlichen Brutto-

#### Annahmen zur Entwicklung des Nachhaltigkeitsfaktors von 2005 bis 2019 bei mittlerer Lohn- und Beschäftigungsentwicklung

- Deutschland -

| Jahr | Äquivalenz-<br>Beitragszahler | Äquivalenz-<br>Rentner | Rentnerquotient | Nachhaltig-<br>keitsfaktor |
|------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2005 | 26 171                        | 14 504                 | 0,5542          | 0,9939                     |
| 2006 | 26 323                        | 14 628                 | 0,5557          | 0,9958                     |
| 2007 | 26 347                        | 14 650                 | 0,5560          | 0,9993                     |
| 2008 | 26 361                        | 14 704                 | 0,5578          | 0,9998                     |
| 2009 | 26 164                        | 14 766                 | 0,5643          | 0,9992                     |
| 2010 | 26 355                        | 14 828                 | 0,5626          | 0,9971                     |
| 2011 | 26 545                        | 14 903                 | 0,5614          | 1,0008                     |
| 2012 | 26 290                        | 14 993                 | 0,5703          | 1,0005                     |
| 2013 | 26 305                        | 15 069                 | 0,5729          | 0,9960                     |
| 2014 | 26 323                        | 15 182                 | 0,5768          | 0,9989                     |
| 2015 | 26 339                        | 15 300                 | 0,5809          | 0,9983                     |
| 2016 | 26 364                        | 15 409                 | 0,5845          | 0,9982                     |
| 2017 | 26 390                        | 15 553                 | 0,5893          | 0,9984                     |
| 2018 | 26 420                        | 15 682                 | 0,5936          | 0,9979                     |
| 2019 | 26 450                        | 15 819                 | 0,5981          | 0,9982                     |

jahresarbeitsentgelte (ohne 1-Euro-Jobs) berücksichtigt.

Bei den Vorausschätzung der Rentenausgaben ist eine noch gesetzlich zu regelnde Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre ab dem Jahr 2012 berücksichtigt. Vom Kabinett wurde am 1. Februar 2006 beschlossen, die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 2012 zu beginnen und bis 2029 auf 67 Jahre zu führen, wobei die Stufen der Anhebung zunächst (65 bis 66 Jahre) einen Monat pro Jahrgang und dann (66 bis 67 Jahre) zwei Monate pro Jahrgang betragen und es bei Rentenversicherungszeiten aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege von mindestens 45 Jahren auch ab 2029 bei einem vollen Rentenanspruch ab 65 Jahren bleibt. Damit erfolgt im Vorausberechnungszeitraum bis 2019 die Anhebung um einen Monat je Geburtsjahrgang.

Die Vorausschätzung der Rentenausgaben basiert auf einer Modellrechnung zur Entwicklung des Rentenbestandes nach Einzelalter im Zeitverlauf. Dabei werden jedoch nicht einzelne Leistungsarten gesondert betrachtet. Die an sich schon sehr komplexe Modellstruktur erlaubt lediglich eine Differenzierung zwischen Versicherten- und Hinterbliebenenrenten. Weiter wird im Modell zwischen Renten im In- und Ausland unterschieden.

Gemäß der Neufassung des § 136 SGB VI ist die knappschaftliche Rentenversicherung ab dem 1. Januar 2002 für Leistungen zuständig, wenn bereits ein einzelner Beitrag aufgrund einer Beschäftigung zur knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden ist. Die daraus resultierende Minderung der Rentenausgaben in der allgemeinen Rentenversicherung wurde bei der Vorausschätzung der Rentenausgaben im Rahmen des verwendeten Rentenmodells berücksichtigt. Den Minderausgaben stehen erhöhte Ausgaben für die Wanderversicherung zwischen der allgemeinen und der knappschaftlichen Rentenversicherung in gleichem Umfang gegenüber.

Basis der Berechnungen sind der Rentenbestand zum 1. Januar 2005, die Durchschnittsrenten des Jahres 2003 und die Bevölkerung zum 1. Januar 2004. Für den Zeitraum von 2004 bis zum Jahr 2019 werden Zuzüge von Aussiedlern in Höhe von rd. 0,5 Millionen berücksichtigt. Bei den Ausländern wird im gesamten Vorausberechnungszeitraum ein jährlicher Wanderungsüberschuss unterstellt, der von 100 000 in 2004 auf 200 000 ab 2008 ansteigt. Bis 2019 wird somit ein Zuwanderungsüberschuss von Ausländern in Höhe von 3,0 Millionen erwartet. Das Verhältnis von zuwandernden zu abwandernden Ausländern wird mit 3 zu 2 angenommen.

Die Rentenzugangsverhältnisse in den alten Ländern basieren auf den durchschnittlichen Zugängen der Jahre 1997 bis 1999 für Alter ab 60 Jahre und älter und der Jahre 2001 bis 2003 für die jüngeren Alter. Der in den Zugängen seit 1994 zu beobachtende starke Anstieg der Renten wegen Arbeitslosigkeit wird langfristig wieder auf das Niveau zurückgeführt, wie es sich im Durchschnitt der Jahre 1988 bis 1990 ergeben hat.

Die Rentenwegfälle wegen Todes werden unter Berücksichtigung des vorhandenen Datenmaterials der Versicherungsträger aus dem Schnitt der Jahre 2001/ 2003 und der Sterbetafel 2001/2003 der Wohnbevölkerung berechnet. Bei den Versichertenrenten werden die Sterbefälle ab Alter 65 und bei Witwen-/Witwerrenten über alle Alter im Grundsatz mit Hilfe der Sterbetafel 2001/2003 unter Berücksichtigung des in der Vergangenheit zu beobachtenden Anstiegs der Lebenserwartung in der Bevölkerung geschätzt. In Anlehnung an die 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung wird angenommen, dass der Trend steigender Lebenserwartungen in diesem Jahrzehnt unvermindert anhält, langfristig aber der Rückgang der Sterbewahrscheinlichkeiten an Dynamik verliert. Dieses bedeutet bis zum Jahr 2030 eine Erhöhung der Lebenserwartung im Vergleich zur Sterbetafel 2001/ 2003 bei 65-jährigen Männern um rd. 2,3 auf 18,4 Jahre und bei gleichaltrigen Frauen um rd. 2,8 auf 22,4 Jahre.

Die Rentenwegfall- und -zugangsverhältnisse in den neuen Ländern basieren auf der Entwicklung der letzten Jahre. Hinsichtlich der Fortschreibung wird angenommen, dass sich die Zugangsverhältnisse in den neuen Ländern in den nächsten 10 Jahren an die in den alten Ländern angeglichen haben werden.

Hinsichtlich der Sterblichkeit wird für die neuen Länder angenommen, dass sich die Lebenserwartung bis zum Jahr 2010 vollständig an die für die alten Länder angenommene Lebenserwartung angeglichen haben wird.

e) Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe, Verwaltung und Verfahren

Im Grundsatz werden die Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe ermittelt, indem die durch das Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz (WFG) festgelegten und durch das Dritte SGB VI-Änderungsgesetz modifizierten Höchstbeträge mit der Entgeltsteigerung fortgeschrieben werden.

Von diesem Grundsatz wird dann abgewichen, wenn im Basisjahr eine Überschreitung des Höchstbetrags erwartet wird. Die Überschreitungsbeträge führen in diesem Fall zwei Jahre später zu einer entsprechenden Minderung der Höchstbeträge. Im Basisjahr 2005 wurde der Höchstbetrag jedoch nicht überschritten. Die Aufwendungen für Verwaltung und Verfahren werden entsprechend der Lohnentwicklung (ohne Berücksichtigung der 1-Euro-Jobs) fortgeschrieben. Sie betragen im Jahr 2005 in den alten

Ländern rd. 3,1 Mrd. Euro und in den neuen Ländern rd. 0,6 Mrd. Euro. Um das sich aus der Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung ergebene Einsparpotenzial abzubilden, werden modellhaft die Aufwendungen für Verwaltung und Verfahren ab 2008 für 3 Jahre nicht dynamisiert.

f) Krankenversicherung der Rentner (KVdR)

Seit dem 1. Juli 1997 gilt auch für versicherungspflichtige Rentnerinnen und Rentner für die Bemessung der Beiträge aus Renten der gesetzlichen Rentenversicherung der allgemeine Beitragssatz ihrer Krankenkasse.

Der Beitrag nach dem allgemeinen Beitragssatz wird je zur Hälfte von den Rentnerinnen und Rentnern und der Rentenversicherung getragen. Für die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung wurde durch die Regelungen im Gesetz zur Anpassung der Finanzierung von Zahnersatz ab dem 1. Juli 2005 ein zusätzlicher Beitragssatz in Höhe von 0,9 Prozent der Beitragsbemessungsgrundlage eingeführt.

g) Beiträge zur Pflegeversicherung

Seit 1995 zahlen die Rentnerinnen und Rentner Beiträge zur Pflegeversicherung. Der Beitragssatz beträgt seit dem 1. Juli 1996 1,7 Prozent. Bis einschließlich März 2004 hat die gesetzliche Rentenversicherung die Hälfte der Beitragslast übernommen. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze ist der Beitrag zur Pflegeversicherung seit dem 1. April 2004 vollständig durch die Rentnerinnen und Rentner zu tragen.

h) Wanderversicherung und Wanderungsausgleich

Gemäß dem durch Artikel 2 des Gesetzes zur Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts vom 17. Juli 2001 neu gefassten § 140 SGB VI ist die Zuständigkeit der knappschaftlichen Rentenversicherung ab dem 1. Januar 2002 neu geregelt. Die knappschaftliche Rentenversicherung ist demnach für Leistungen zuständig, sobald bereits ein einzelner Beitrag aufgrund einer Beschäftigung zur knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden ist. Die Neuregelung führt dazu, dass sich die Rentenausgaben der allgemeinen Rentenversicherung vermindern, gleichzeitig aber die Ausgaben für die Wanderversicherung zwischen der allgemeinen und der knappschaftlichen Rentenversicherung im gleichen Umfang steigen. In den alten Ländern betragen die Rentenaufwendungen, die die allgemeine Rentenversicherung für ihr zuzurechnende Rententeile in von der knappschaftlichen Rentenversicherung ausgezahlten Renten zu tragen hat, im Jahr 2005 rd. 3,6 Mrd. Euro. Die Aufwendungen für Renten in den neuen Ländern belaufen sich im Jahr 2005 auf rd. 1,3 Mrd. Euro. In den Folgejahren steigen die Ausgaben für die Wanderversicherung jeweils mit den jahresdurchschnittlichen Rentenerhöhungen und um die Mehrausgaben aus der Neuregelung der Zuständigkeit der knappschaftlichen Rentenversicherung.

Im SGB VI ist auch ein Wanderversicherungsausgleich für die Kosten für Leistungen zur Teilhabe eingeführt worden. Die Kosten von insgesamt knapp 0,1 Mrd. Euro im Jahr 2005 werden mit der Lohnentwicklung fortgeschrieben.

Zum Ausgleich der Beitragsausfälle als Folge der Abwanderung von Beitragszahlenden der knappschaftlichen Rentenversicherung zur allgemeinen Rentenversicherung nach dem 1. Januar 1991 ist im RentenÜberleitungsgesetz ab 1992 ein Wanderungsausgleich zwischen der allgemeinen und der knappschaftlichen Rentenversicherung eingeführt worden (§ 223 Abs. 6 SGB VI). In den Vorausschätzungen wird davon ausgegangen, dass im Vergleich zum Jahr 1991 bis zum Jahr 2005 rd. 338 Tsd. und bis 2019 rd. 374 Tsd. Beitragszahlende von der knappschaftlichen Rentenversicherung zur allgemeinen Rentenversicherung abwandern.

#### i) Beitragserstattungen

Es wird mit Beitragserstattungen von jährlich rd. 0,1 Mrd. Euro in den Jahren ab 2006 in den alten Ländern gerechnet. Für die neuen Länder haben die Beitragserstattungen keinen nennenswerten Umfang.

### j) Leistungen für Kindererziehung

Mit dem Gesetz über Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Kindererziehung an Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 wurde ab 1. Oktober 1987 in Stufen auch den Müttern, die beim Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung der Hinterbliebenenrenten sowie zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung bereits das 65. Lebensjahr vollendet hatten, für jedes lebend geborene Kind eine dynamische Leistung für Kindererziehung gewährt. Im Renten-Überleitungsgesetz wurde für die neuen Länder die Leistung auf Mütter, die am 1. Januar 1992 bereits 65 Jahre und älter waren, ausgedehnt.

Durch das RRG 1999 wurden die Leistungen für Kindererziehung ab dem 1. Juli 1998 – entsprechend der Bewertung der Kindererziehungszeit – stufenweise von 75 Prozent auf 100 Prozent des Durchschnittseinkommens angehoben. So beträgt die dynamische Leistung für Kindererziehung in den alten Ländern rd. 26 Euro/Monat und in den neuen Ländern rd. 23 Euro/Monat je Kind.

## k) Vermögen

Die Berechnungen zur Vermögensentwicklung gehen von dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Barund Anlagevermögens Ende 2005 (rd. 6,6 Mrd. Euro) in der allgemeinen Rentenversicherung aus. Das Barund Anlagevermögen an den Jahresenden 2006 bis 2019 wird durch Fortschreibung mittels des Saldos aus Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben der einzelnen Jahre berechnet. Die Nachhaltigkeitsrücklage ergibt sich dann jeweils durch Abzug des fortgeschriebenen Verwaltungsvermögens.

## 3.3.2 Knappschaftliche Rentenversicherung

Grundlage für die Vorausberechnungen bilden die Meldungen der knappschaftlichen Rentenversicherung über die Einnahmen und die Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Vorausberechnungen für die Monate bis einschließlich September 2005 bekannt waren. Aus diesen Einnahmen und Ausgaben wurden die Jahresergebnisse 2005 geschätzt. Ausgehend von dieser Basis wurden die Einnahmen und Ausgaben für die Jahre bis 2019 fortgeschrieben.

### a) Beitragseinnahmen

Die Beitragseinnahmen für die gemäß § 137 SGB VI und § 273 Abs. 1 SGB VI Versicherten für die Jahre bis 2019 werden proportional zur Veränderung der Zahl dieser Versicherten, des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts der knappschaftlich Beschäftigten und des Beitragssatzes fortgeschrieben.

Die knappschaftliche Rentenversicherung will Ende 2005 die Beitragsbuchung in den alten Ländern vom Soll- auf das Ist-Verfahren umstellen. Die Mitte Januar 2006 noch eingehenden Beiträge auf die Dezembergehälter werden so nicht mehr im Jahr 2005 verbucht werden. Hierbei werden Mindereinnahmen von rd. 50 Mio. Euro unterstellt. In den neuen Ländern findet das Ist-Verfahren bereits seit 1992 Anwendung.

Durch das Vorziehen der Beitragsfälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags werden im Jahr 2006 einmalige Mehrbeiträge in Höhe von 65 Mio. Euro unterstellt.

Die Beitragseinnahmen gemäß § 166 SGB VI für Leistungsempfänger der Bundesagentur für Arbeit wurden mit der Veränderung des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts der knappschaftlich Beschäftigten, der Arbeitslosenzahl und des Beitragssatzes fortgeschrieben.

### b) Wanderungsausgleich

Mit dem Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) sind ab 1992 Zahlungen von der allgemeinen Rentenversicherung zur knappschaftlichen Rentenversicherung im Rahmen eines Wanderungsausgleichs vorgesehen. Sie dienen dem Ausgleich von Beitragsausfällen, die sich in der knappschaftlichen Rentenversicherung wegen der Verringerung der Versichertenanzahl ergeben. Wenn diese Versicherten zur allgemeinen Rentenversicherung wechseln, führen sie dort zu Beitragsmehreinnahmen, denen entsprechende Rentenmehrausgaben erst mit deutlicher Verzögerung gegenüberstehen. Die Beträge errechnen sich aus der Differenz der durchschnittlichen Anzahl von Versicherten des Jahres, für das dieser Ausgleich gezahlt wird, und der Anzahl der Versicherten am 1. Januar 1991, multipliziert mit den Beitragseinnahmen für einen Versicherten, der das jeweilige Durchschnittsentgelt in der allgemeinen Rentenversicherung verdient.

### c) Erstattungen aus öffentlichen Mitteln

Die Erstattungen aus öffentlichen Mitteln umfassen neben den Erstattungen von den Versorgungsdienststellen die Erstattungen für die Kinderzuschüsse. Die Erstattungen für die Kinderzuschüsse sind mittlerweile bis auf minimale Restbeträge ausgelaufen.

#### d) Sonstige Einnahmen

In den alten Ländern bestehen die sonstigen Einnahmen hauptsächlich aus Rückflüssen aus den Vermögensanlagen.

Gemäß § 293 SGB VI sind Rückflüsse aus den Vermögensanlagen des Rücklagevermögens Einnahmen der knappschaftlichen Rentenversicherung. Im Jahr 2004 betrugen die Vermögensrückflüsse rd. 2 Mio. Euro. Ab 2005 sind entsprechend den langfristigen Anlagen weiterhin rd. 2 Mio. Euro jährlich angesetzt worden (vgl. Abschnitt 3.2.3).

#### e) Bundeszuschuss

Gemäß § 215 SGB VI zahlt der Bund der knappschaftlichen Rentenversicherung zur dauernden Aufrechterhaltung der Leistungen die erforderlichen Mittel in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Gesamteinnahmen (ohne Bundeszuschuss) und den Gesamtausgaben eines jeden Kalenderjahres. Er stellt damit zugleich die dauerhafte Leistungsfähigkeit der knappschaftlichen Rentenversicherung sicher. Da die knappschaftliche Rentenversicherung sowohl in den alten Ländern als auch in den neuen Ländern auf die Defizithaftung des Bundes angewiesen ist, ergibt sich der Gesamtbundeszuschuss - wie er in Übersicht B 11 ausgewiesen ist - durch Addition der Defizite der knappschaftlichen Rentenversicherung in den neuen und in den alten Ländern. Die Entwicklung der Höhe des Bundeszuschusses ist im wesentlichen von der Abnahme der Versicherten sowie der Rentnerinnen und Rentner, dem Zuwachs der Entgelte sowie von der aus den Vorausberechnungen der allgemeinen Rentenversicherung vorgegebenen Veränderungen des Beitragssatzes und des aktuellen Rentenwertes abhängig.

# f) Rentenausgaben (zu Lasten der knappschaftlichen Rentenversicherung)

Bei der Berechnung der Rentenausgaben wurde so verfahren, dass die Bestandsrenten ab 2006 zum Anpassungstermin an den aktuellen Rentenwert des laufenden Jahres, wie er von den Berechnungen der allgemeinen Rentenversicherung vorgegeben ist, angepasst werden.

In den alten Ländern betrug die Anzahl der Versicherten im Jahr 1957 noch rd. 700 000. Seitdem hat die Anzahl der Versicherten kontinuierlich bis auf 91 000 Versicherte im Jahresdurchschnitt 2005 abgenommen. Als Folge davon wird das Rentenvolumen langfristig sinken. Für den langfristigen Vorausberechnungszeitraum wird angenommen, dass die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner ab 2010 jährlich

um 1 Prozent aufwachsend auf 1,5 Prozent in 2015 und danach um jährlich 1,5 Prozent abnimmt. Die sich ergebenden Rentenausgaben werden zusätzlich um 1 Prozent gemindert. Dies spiegelt die sich verringernde Rentenanzahl und Rentenstruktur wider. Als Basiswert für 2005 wurde für die Rentenausgaben (zu Lasten der knappschaftlichen Rentenversicherung) ein Betrag von 6 503 Mio. Euro angesetzt.

In den neuen Ländern ist das Rentenvolumen, bedingt durch den Rentenzugang mit langen knappschaftlichen Versicherungszeiten, bis 2002 noch angestiegen. Als Folge des drastischen Versichertenrückgangs (Anfang 1991 rd. 250 000 Versicherte, im Jahresdurchschnitt 2005 rd. 33 000 Versicherte mit weiterhin abnehmender Tendenz) muss aber auch hier langfristig das Rentenvolumen absinken. Dies wurde dadurch berücksichtigt, dass ab 2010 für die Fortschreibung genauso verfahren wird wie in den alten Ländern. Für das Jahr 2005 sind Rentenausgaben in Höhe von 2 138 Mio. Euro (zu Lasten der knappschaftlichen Rentenversicherung) als Basis geschätzt worden.

Die zu den Renten gezahlten Zuschüsse zu den Aufwendungen der Rentnerinnen und Rentner für ihre Krankenversicherung sind bei den Ausgaben der knappschaftlichen Rentenversicherung für die knappschaftliche KVdR angesetzt worden (vgl. Buchstabe i).

#### g) Gesundheitsmaßnahmen und zusätzliche Leistungen

Für 2005 wird bundesweit mit einer Ausgabe von 55 Mio. Euro gerechnet. Gemäß § 220 SGB VI wird in den alten Ländern ab 1993 wegen der Annahmen über die langfristige Entwicklung der Anzahl der Versicherten der knappschaftlichen Rentenversicherung mit einer gegenüber der jeweiligen Entwicklung der Entgelte um einen Prozentpunkt geringeren Steigerung gerechnet. In den neuen Ländern beträgt diese Reduktion zwei Prozentpunkte und wird langfristig auf einen Prozentpunkt gesenkt.

### h) Knappschaftsausgleichsleistung

Die Entwicklung der Anzahl der Knappschaftsausgleichsleistungen in den alten Ländern ist im Zusammenhang mit dem notwendigen Personalabbau zur Reduzierung der Förderkapazitäten im Steinkohlebergbau zu sehen. Da die Anzahl der Versicherten abnimmt, wird eine Abnahme der Empfänger von Knappschaftsausgleichsleistungen um jährlich 5 Prozent unterstellt, die sich langfristig auf 1 Prozent jährlich reduziert. Die durchschnittliche Höhe der Knappschaftsausgleichsleistungen werden entsprechend der Entwicklung des aktuellen Rentenwertes fortgeschrieben. Für das Jahr 2004 wird mit einem Betrag von 124 Mio. Euro gerechnet.

Für die knappschaftliche Rentenversicherung in den neuen Ländern sind die Möglichkeiten des Bezuges von Knappschaftsausgleichsleistungen auch außerhalb des Steinkohlebergbaus geschaffen worden. Gegenwärtig beziehen die freigesetzten Bergleute Arbeitslosengeld, Bergmannsvollrente (Artikel 2, § 6 RÜG)

oder Rente für Bergleute. Erst allmählich erwachsen aus diesen Leistungen Ansprüche auf Knappschaftsausgleichsleistung. Für 2005 werden Ausgaben in Höhe von 6 Mio. Euro erwartet.

Die Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Krankenversicherung der Empfänger von Knappschaftsausgleichsleistungen sind bei den Ausgaben für die knappschaftliche KVdR berücksichtigt (vgl. Buchstabe i).

## i) Krankenversicherung der Rentner (KVdR)

Seit dem 1. Juli 1997 ist für jede(n) Rentner(in) der individuelle allgemeine Beitragssatz seiner Krankenkasse zugrunde zu legen. Der Beitrag wird je zur Hälfte von den Rentnerinnen und Rentnern und der Rentenversicherung getragen. Für die Vorausberechnungen wird angenommen, dass der Beitragssatz von 12,4 Prozent ab 1. Oktober 2004 zum 1. Juli 2005 dauerhaft um 0,9 Prozent auf 11,5 Prozent gesenkt wird. Dies berücksichtigt die Tragung des zusätzlichen Beitragssatzes in Höhe von 0,9 Prozent durch die Aktiven sowie Rentnerinnen und Rentner, die zu einer Senkung der Krankenversicherungsbeiträge in gleicher Höhe führt.

### j) Beiträge zur Pflegeversicherung

Seit 1995 zahlen die Rentnerinnen und Rentner Beiträge zur Pflegeversicherung. Der Beitragssatz beträgt seit dem 1. Juli 1996 1,7 Prozent. Bis einschließlich März 2004 hat die knappschaftliche Rentenversicherung die Hälfte der Beitragslast übernommen. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze ist der Beitrag zur Pflegeversicherung seit dem 1. April 2004 vollständig durch die Rentnerinnen und Rentner zu tragen. Von diesem Zeitpunkt an fallen für die knappschaftliche Rentenversicherung keine Ausgaben mehr an.

### k) Beitragserstattungen

Im Jahre 2004 wurden in Deutschland deutlich weniger als 1 Mio. Euro zu Lasten der knappschaftlichen Rentenversicherung an Beiträgen erstattet. Daher werden für den gesamten Vorausberechnungszeitraum keine Beitragserstattungen angesetzt.

### 1) Ausgaben insgesamt

Zu den Ausgaben insgesamt gehören außer den hier erläuterten Ausgabenpositionen noch die Verwaltungs- und Verfahrenskosten sowie die sonstigen Ausgaben. Bei den Verwaltungs- und Verfahrenskosten werden die geschätzten Aufwendungen im Jahr 2005 entsprechend der Lohnentwicklung fortgeschrieben.

Für 2005 wird mit Gesamtausgaben von 9 708 Mio. Euro gerechnet (wegen des Defizitausgleichs durch den Bund haben die Gesamteinnahmen die gleiche Höhe). Ihre Höhe wird in der Hauptsache bestimmt durch die Ausgaben für die Renten zu Lasten der knappschaftlichen Rentenversicherung und für die Krankenversicherung der Rentner. Die Entwicklung

der Ausgaben insgesamt ist in der Übersicht B 11 wiedergegeben.

### m) Vermögen

Nach dem SGB VI ist eine Schwankungsreserve oder eine Rücklage der knappschaftlichen Rentenversicherung nicht mehr vorgesehen, da der Bund über den Defizitausgleich gemäß § 215 SGB VI zugleich die dauernde Leistungsfähigkeit der knappschaftlichen Rentenversicherung sicherstellt. Das am 1. Januar 1992 vorhandene Rücklagevermögen ist jedoch nicht vor Ablauf von Festlegungsfristen aufzulösen (§ 293 SGB VI). Der Vermögensabbau wird sich wegen der Abschmelzung der Rücklage weiter fortsetzen, für das Jahr 2019 ergibt sich rein rechnerisch ein Gesamtvermögen der knappschaftlichen Rentenversicherung in Höhe von rd. 290 Mio. Euro, das praktisch nur noch aus Verwaltungsvermögen und Vermögensabgrenzungen besteht.

## Teil C: Eine Modellrechnung zur Angleichung der Renten in den alten und neuen Ländern im mittelfristigen Zeitraum 2004 bis 2009

Der Bundesrat hat am 25. Februar 2000 zu der Vorlage des Rentenversicherungsberichtes 1999 folgende Stellungnahme beschlossen:

"Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, in den künftigen Rentenversicherungsberichten wieder eine Prognose zur Entwicklung der Renten in den neuen Ländern im Vergleich zur Entwicklung der Renten in den alten Ländern aufzunehmen unter dem Gesichtspunkt, wie die Angleichung der Renten zwischen Ost und West auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials fortschreiten wird."

### 1. Ergebnisse

## 1.1 Die Entwicklung der aktuellen Rentenwerte und der verfügbaren Eckrenten sowie ihre Angleichung in den alten und neuen Ländern

Das Verhältnis des aktuellen Rentenwertes in den neuen zu dem in den alten Ländern steigt von 87,9 Prozent im Jahr 2004 auf 88,0 Prozent im Jahr 2009 (Übersicht C 1, siehe S. 40). Dies liegt an den höheren Anpassungen Ost, die aus einer höheren Annahme für die Entgeltentwicklung Ost in den Jahren 2004 bis 2009 resultieren. Der aktuelle Rentenwert steigt in diesem Zeitraum in den alten Ländern um insgesamt rd. 0,4 Prozent und in den neuen Ländern um insgesamt rd. 0,5 Prozent.

Die Entwicklung der verfügbaren Eckrenten (Übersicht C 2, siehe S. 40) wird außer durch die Fortschreibung des aktuellen Rentenwertes auch durch die Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge, die Rentnerinnen und Rentner zu leisten haben, beeinflusst. Durch den niedrigeren Beitragssatz zur Krankenversicherung in den neuen Ländern im Jahr 2004 (13,9 Prozent im Vergleich zu 14,3 Prozent in den alten Ländern) liegt das Verhältnis der verfügbaren Standardrenten in den neuen zu den in den alten

Übersicht C1

# Die mittelfristige Entwicklung der Angleichung des aktuellen Rentenwertes in den neuen Ländern an den in den alten Ländern

| Stichtag   | aktueller R | Rentenwert | Verhältniswert des aktuellen |
|------------|-------------|------------|------------------------------|
|            | Alte        | Neue       | Rentenwertes in den neuen zu |
|            | Länder      | Länder     | dem in den alten Ländern     |
|            | in Euro     | in Euro    | in %                         |
| 01.07.2004 | 26,13       | 22,97      | 87,9                         |
| 01.07.2005 | 26,13       | 22,97      | 87,9                         |
| 01.07.2006 | 26,13       | 22,97      | 87,9                         |
| 01.07.2007 | 26,13       | 22,97      | 87,9                         |
| 01.07.2008 | 26,13       | 22,97      | 87,9                         |
| 01.07.2009 | 26,23       | 23,08      | 88,0                         |

### Übersicht C2

# Die mittelfristige Entwicklung der Angleichung der verfügbaren Eckrente<sup>1)</sup> in den neuen Ländern an die in den alten Ländern

| Stichtag   | Verfügbar     | e Eckrente    | Verhältniswert der verfügbaren  |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|            | Alte          | Neue          | Eckrente in den neuen zu der in |
|            | Länder        | Länder        | den alten Ländern               |
|            | in Euro/Monat | in Euro/Monat | in %                            |
| 01.07.2004 | 1 071,79      | 944,24        | 88,1                            |
| 01.07.2005 | 1 066,06      | 939,20        | 88,1                            |
| 01.07.2006 | 1 066,36      | 939,46        | 88,1                            |
| 01.07.2007 | 1 066,36      | 939,46        | 88,1                            |
| 01.07.2008 | 1 066,36      | 939,46        | 88,1                            |
| 01.07.2009 | 1 070,44      | 943,96        | 88,2                            |

<sup>1)</sup> Rente wegen Alters eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt nach 45 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren; nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung

Ländern mit 88,1 Prozent höher als das Verhältnis der aktuellen Rentenwerte (87,9 Prozent). Der Verhältniswert erhöht sich nach derzeitiger Einschätzung bis zum Endjahr 2009 auf 88,2 Prozent.

## 1.2 Die Entwicklung des durchschnittlichen Rentenzahlbetrages bei Renten mit Auffüllbetrag

Gemäß §§ 315 a und 319 a SGB VI sind die Auffüllbeträge seit Januar 1996 mit jeder Rentenanpassung abzuschmelzen. In Übersicht C 3 wird die Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge und der durchschnittlichen Bruttoauffüllbeträge für die nach den jeweiligen Rentenanpassungen verbleibenden Renten mit Auffüllbetrag dargestellt.

Im Juli 2004 wurden an Männer 36 382 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie 567 Witwerrenten gezahlt, die einen Auffüllbetrag ent-

hielten. Bis zum Juli 2009 reduziert sich durch die Abschmelzung und damit verbundenem teilweisen Wegfall von Auffüllbeträgen die Anzahl der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters mit Auffüllbetrag auf 34 579 Renten. Dadurch steigt der in den verbleibenden Renten enthaltene durchschnittliche Auffüllbetrag von 124 Euro (entspricht rd. 23 Prozent des Rentenzahlbetrages) auf 128 Euro (rd. 24 Prozent) an. Die Anzahl der Witwerrenten bleibt mit 566 Renten im Juli 2009 nahezu konstant.

An Frauen wurden im Juli 2004 396 785 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie 5 251 Witwenrenten gezahlt, die einen Auffüllbetrag enthielten. Bis zum Juli 2009 reduziert sich die Anzahl der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters mit Auffüllbetrag auf 382 445 Renten. Dadurch steigt der in den verbleibenden Renten enthaltene durchschnittliche Auffüllbetrag von 88 Euro (entspricht rd. 19 Prozent des Rentenzahlbetrages) auf 89 Euro (rd. 20 Prozent)

Übersicht C3

# Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge<sup>1)</sup> der Renten mit Auffüllbetrag in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept<sup>2)</sup>

- neue Länder, in Euro/Monat -

|            | _                | n verminderte<br>eit und wegen |            | Witwer- bzw. Witwenrenten |            |            |  |  |  |
|------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|--|--|--|
|            | rangit           | ø Renten-                      | ø Auffüll- |                           | ø Renten-  | ø Auffüll- |  |  |  |
| Stichtag   | Anzahl           | zahlbetrag                     | betrag 3)  | Anzahl                    | zahlbetrag | betrag 3)  |  |  |  |
| 3          |                  | in E                           |            |                           | in E       |            |  |  |  |
|            | Renten an Männer |                                |            |                           |            |            |  |  |  |
| 01.07.2004 | 36 382           | 532,40                         | 123,55     | 567                       | 45,90      | 24,08      |  |  |  |
| 01.07.2005 | 36 382           | 533,78                         | 123,55     | 567                       | 45,92      | 24,08      |  |  |  |
| 01.07.2006 | 36 382           | 535,21                         | 123,55     | 567                       | 45,95      | 24,08      |  |  |  |
| 01.07.2007 | 36 382           | 535,18                         | 123,55     | 567                       | 45,95      | 24,08      |  |  |  |
| 01.07.2008 | 36 199           | 534,06                         | 123,97     | 566                       | 45,13      | 24,11      |  |  |  |
| 01.07.2009 | 34 579           | 524,13                         | 127,62     | 566                       | 45,13      | 24,02      |  |  |  |
|            |                  |                                | Renten a   | an Frauen                 |            |            |  |  |  |
| 01.07.2004 | 396 785          | 452,96                         | 87,88      | 5 251                     | 282,10     | 46,18      |  |  |  |
| 01.07.2005 | 396 785          | 454,20                         | 87,88      | 5 251                     | 281,30     | 46,18      |  |  |  |
| 01.07.2006 | 396 785          | 455,44                         | 87,88      | 5 251                     | 281,56     | 46,18      |  |  |  |
| 01.07.2007 | 396 785          | 455,44                         | 87,88      | 5 251                     | 280,92     | 46,18      |  |  |  |
| 01.07.2008 | 395 658          | 455,07                         | 87,96      | 5 238                     | 280,24     | 45,99      |  |  |  |
| 01.07.2009 | 382 445          | 450,40                         | 89,04      | 5 017                     | 269,11     | 47,31      |  |  |  |

<sup>1)</sup> Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung

an. Die Anzahl der Witwenrenten reduziert sich auf 5 017. Hier bleibt der prozentuale Anteil des Auffüllbetrages am Rentenzahlbetrag nahezu konstant. Dies liegt an der Einkommensanrechnung, die beim Zusammentreffen einer eigenen Rente mit einer Hinterbliebenenrente durchgeführt wird.

Damit werden nach dieser Modellrechnung die Ausgaben für Auffüllbeträge in der gesetzlichen Rentenversicherung von rd. 0,5 Mrd. Euro in 2004 bis Ende 2009 nahezu konstant bleiben.

## 1.3 Die Entwicklung der durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge und ihre Angleichung

Von großer Bedeutung für den Angleichungsprozess ist neben der Angleichung der aktuellen Rentenwerte die Entwicklung der tatsächlich verfügbaren Rente (beim Zusammentreffen mehrerer Renten der Gesamtzahlbetrag der Renten, Übersicht C 4, siehe S. 42). Dabei liegen wie schon in der Vergangenheit die Verhältniswerte der verfügbaren laufenden Renten wesentlich höher als die der verfügbaren Eckrente. Dies liegt insbesondere an den wesentlich längeren Versicherungsverläufen in den neuen

Ländern. Seit 1996 wirkt sich Abschmelzung der Auffüllbeträge dämpfend auf die Verhältniswerte aus.

Im Ergebnis bleiben die Verhältniswerte im Mittelfristzeitraum bis 2009 nahezu konstant und liegen bei Männern bei rd. 106 Prozent und bei Frauen bei rd. 129 Prozent des Gesamtrentenzahlbetrages in den alten Ländern. Die Dämpfung durch die Abschmelzung der Auffüllbeträge wird dabei durch die geringfügig höheren Rentenanpassungen in den neuen Ländern kompensiert.

### 2. Die Grundlagen der Modellrechnung

Den Ausgangspunkt der Modellrechnung bilden die Einzeldatensätze der Rentenbestände des Postrentendienstes im Juli 2004 in den alten und neuen Ländern. Veränderungen der Bestände durch Sterblichkeit sowie durch Rentenzugänge und -wegfälle wurden in der Modellrechnung nicht berücksichtigt.

Die Einbeziehung der Witwer- und Witwenrenten in die Modellrechnung erforderte gleichzeitig mit den Rentenanpassungen eine Fortschreibung der Ruhensbeträge. In den alten Ländern konnte wegen des Übergangsrechts gemäß § 314 SGB VI ein Ruhensbetrag nur dann berechnet bzw. fortgeschrieben werden, wenn er bereits im Da-

<sup>2)</sup> Beim Zusammentreffen mehrerer Renten Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten

<sup>3)</sup> Betrag vor Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung

Übersicht C4

# Die Angleichung der durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge in den neuen Ländern an die in den alten Ländern<sup>1)2)</sup>

|            | А      | lle Rentnerinnen und Ren | tner           |  |  |  |  |
|------------|--------|--------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Stichtag   | Alte   | Neue                     | Verhältniswert |  |  |  |  |
|            | Lä     | inder                    | des Betrages   |  |  |  |  |
|            |        |                          | in den neuen   |  |  |  |  |
|            | ø Gesa | ø Gesamtrenten-          |                |  |  |  |  |
|            | zahl   | betrag                   | alten Ländern  |  |  |  |  |
|            | in Eur | o/Monat                  | in %           |  |  |  |  |
|            |        | Renten an Männer         |                |  |  |  |  |
| 01.07.2004 | 950,15 | 1 001,32                 | 105,4          |  |  |  |  |
| 01.07.2005 | 952,58 | 1 003,86                 | 105,4          |  |  |  |  |
| 01.07.2006 | 955,07 | 1 006,52                 | 105,4          |  |  |  |  |
| 01.07.2007 | 955,05 | 1 006,45                 | 105,4          |  |  |  |  |
| 01.07.2008 | 956,14 | 1 008,64                 | 105,5          |  |  |  |  |
| 01.07.2009 | 959,42 | 1 014,18                 | 105,7          |  |  |  |  |
|            |        | Renten an Frauen         |                |  |  |  |  |
| 01.07.2004 | 643,06 | 829,77                   | 129,0          |  |  |  |  |
| 01.07.2005 | 644,60 | 831,79                   | 129,0          |  |  |  |  |
| 01.07.2006 | 646,24 | 833,95                   | 129,0          |  |  |  |  |
| 01.07.2007 | 646,21 | 833,88                   | 129,0          |  |  |  |  |
| 01.07.2008 | 646,94 | 835,57                   | 129,2          |  |  |  |  |
| 01.07.2009 | 649,14 | 839,83                   | 129,4          |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Renten nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags zur Kranken- und Pflegeversicherung

tensatz enthalten war. In den neuen Ländern wurde immer eine Ruhensbetragsberechnung durchgeführt, wenn die Witwer- bzw. Witwenrente mit einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Alters zusammentraf oder im Datensatz der Witwer- bzw. Witwenrente ein Ruhensbetrag vorhanden war.

Bei Witwer- und Witwenrenten der gesetzlichen Rentenversicherung, die zusammen mit einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Alters der gesetzlichen Rentenversicherung geleistet wurden, wurde der Ruhensbetrag gemäß § 97 SGB VI aus der verfügbaren Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Alters berechnet. Wenn die Witwer- bzw. Witwenrente als Einzelleistung der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurde, wurde der vorhandene Ruhensbetrag zum Juli eines jeden Jahres mit der Entwicklung der Nettoentgelte fortgeschrieben, da in diesen Fällen anzurechnendes Erwerbseinkommen angenommen wurde.

Die Modellrechnung ist in den neuen Ländern im Wesentlichen durch die Abschmelzung der Auffüllbeträge und Rentenzuschläge (zusammenfassend als Auffüllbeträge bezeichnet) bestimmt. Die Abschmelzung wurde entsprechend den Vorschriften in den §§ 315a und 319a SGB VI

so vorgenommen, dass bei den Rentenanpassungen nach dem 1. Juli 1999 der Auffüllbetrag bei Rentenanpassungen grundsätzlich im Umfang des Erhöhungsbetrages aus diesen Rentenanpassungen abgeschmolzen wurde.

# Teil D: Auswirkungen der Heraufsetzung der Altersgrenzen

Die voraussichtlichen Auswirkungen der Anhebung der Altersgrenze auf Arbeitsmarkt, Finanzlage der Rentenversicherung und andere öffentlichen Haushalte (§ 154 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI)

Zur Korrektur der vormaligen Frühverrentungspraxis sind die Altersgrenzen bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit, für Frauen und für langjährig Versicherte durch das Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (BGBl. I 1996, S. 1078) und das Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz (BGBl I 1996, S. 1461) früher und schneller als im Rentenreformgesetz 1992 vorgesehen angehoben worden; die Heraufsetzung der Altersgrenze bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist durch das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Personenkonzept: Mehrfachrenten sind zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.

Erwerbsfähigkeit (BGBl I 2000, S. 1827) erfolgt. Mit dem Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (BGBl. I 2004, S. 1791) ist die Altersgrenze für die frühestmögliche Inanspruchnahme der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit angehoben worden.

Die Begründungen der genannten Gesetze enthalten Ausführungen zu den Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Arbeitsmarkt, die Finanzlage der Rentenversicherung

und der öffentlichen Haushalte. Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen dieser Gesetze wurden die möglichen Auswirkungen eingehend diskutiert. Seit diesen Beratungen haben sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben, die zu einer Änderungen der seinerzeit getroffenen Feststellungen und vorgenommenen Bewertungen führen müssten. Vielmehr hat sich die Erkenntnis verstärkt, dass die Lebensarbeitszeit verlängert werden muss und sowohl weiter das tatsächliche Renteneintrittsalter als auch die gesetzliche Regelaltersgrenze angehoben werden müssen.

## **Anhang**

Übersicht 1

## Übersicht über die Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember des jeweiligen Jahres Männer und Frauen

| Versicherte | Aktiv                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | dav         | on .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | Passiv      | dav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | on .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| insgesamt   | Versicherte                                                                                               | Pflicht-                                                                                                                                                                    | Freiwillig  | Geringfügig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anrechnungs-                                                                                                                                                                                                      | Versicherte | Latent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Übergangs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                           | versicherte 1)                                                                                                                                                              | Versicherte | Beschäftigte 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zeitversicherte                                                                                                                                                                                                   |             | Versicherte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |             | Alte Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | =======     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.743.569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43.122.096  | 27.272.371                                                                                                | 24.166.823                                                                                                                                                                  | 471.875     | 2.412.897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220.776                                                                                                                                                                                                           | 15.849.725  | 13.144.086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.705.639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43.175.781  | 26.831.774                                                                                                | 23.861.130                                                                                                                                                                  | 429.598     | 2.320.670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220.376                                                                                                                                                                                                           | 16.344.007  | 13.548.731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.795.276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |             | Neue Länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.231.101   | 6.639.607                                                                                                 | 6.316.759                                                                                                                                                                   | 96.677      | 150.797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75.374                                                                                                                                                                                                            | 1.591.494   | 1.112.292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 479.202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.301.813   | 6.648.290                                                                                                 | 6.329.963                                                                                                                                                                   | 88.049      | 151.349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78.929                                                                                                                                                                                                            | 1.653.523   | 1.157.444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 496.079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.246.304   | 6.525.521                                                                                                 | 6.191.122                                                                                                                                                                   | 79.186      | 166.041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89.172                                                                                                                                                                                                            | 1.720.783   | 1.205.538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 515.245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |             | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50.844.812  | 33.610.565                                                                                                | 30.127.480                                                                                                                                                                  | 601.579     | 2.581.097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300.409                                                                                                                                                                                                           | 17.234.247  | 14.011.476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.222.771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51.423.909  | 33.920.661                                                                                                | 30.496.786                                                                                                                                                                  | 559.924     | 2.564.246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299.705                                                                                                                                                                                                           | 17.503.248  | 14.301.530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.201.718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51.422.085  | 33.357.295                                                                                                | 30.052.252                                                                                                                                                                  | 508.784     | 2.486.711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309.548                                                                                                                                                                                                           | 18.064.790  | 14.754.269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.310.521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 42.613.711<br>43.122.096<br>43.175.781<br>8.231.101<br>8.301.813<br>8.246.304<br>50.844.812<br>51.423.909 | 42.613.711 26.970.958 43.122.096 27.272.371 43.175.781 26.831.774  8.231.101 6.639.607 8.301.813 6.648.290 8.246.304 6.525.521  50.844.812 33.610.565 51.423.909 33.920.661 | Versicherte | Versicherte   Pflicht-versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Versicherte | Versicherte   Pflicht-versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Versicherte   Versicherte   Sechäftigte   Versicherte   Versicherte   Sechäftigte   Versicherte   Sechäftigte   Versicherte   Alte Länder | Versicherte | Versicherte   Pflicht-versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Versicherte | Versicherte   Pflicht-versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Pflicht-versicherte   Versicherte   Versiche |

Einschließlich geringfügig Beschäftigter mit Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.
 Ohne Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.
 Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

# Die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2003 Deutschland

|                                                         | ArV u      | nd AnV     | Kr      | ıV     | GRV        |            |  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|--|
| Versicherungsverhältnis                                 | Männer     | Frauen     | Männer  | Frauen | Männer     | Frauen     |  |
| Aktiv Versicherte                                       | 17.748.719 | 15.489.185 | 99.114  | 20.277 | 17.847.833 | 15.509.462 |  |
| davon                                                   |            |            |         |        |            |            |  |
| Pflichtversicherte                                      | 16.710.483 | 13.226.424 | 95.956  | 19.389 | 16.806.439 | 13.245.813 |  |
| davon                                                   |            |            |         |        |            |            |  |
| Beschäftigte 1)                                         | 13.783.346 | 11.125.251 | 84.620  | 15.431 | 13.867.966 | 11.140.682 |  |
| Wehr- und Zivildienstleistende                          | 130.504    | -          | 43      | -      | 130.547    | -          |  |
| Leistungsempfänger nach dem SGB III                     | 2.440.364  | 1.614.817  | 10.316  | 3.621  | 2.450.680  | 1.618.438  |  |
| Vorruhestandsgeldbezieher                               | 9.625      | 5.981      | 3       | 1      | 9.628      | 5.982      |  |
| sonstige Leistungsempfänger                             | 179.985    | 132.168    | 966     | 251    | 180.951    | 132.419    |  |
| Pflegepersonen                                          | 11.423     | 215.839    | -       | -      | 11.423     | 215.839    |  |
| Selbständige<br>davon                                   | 153.762    | 84.483     | -       | -      | 153.762    | 84.483     |  |
| - Existenzgründer                                       | 17.464     | 10.649     |         |        | 17.464     | 10.649     |  |
| - auf Antrag                                            | 10.217     | 2.567      | -       | -      | 10.217     | 2.567      |  |
| - kraft Gesetzes                                        | 10.649     | 10.219     | -       | -      | 10.217     | 10.219     |  |
| - Künstler/Publizisten                                  | 62.786     | 49.263     | -       | -      | 62.786     | 49.263     |  |
|                                                         |            |            | -       | -      |            | 11.785     |  |
| - Handwerker                                            | 52.646     | 11.785     | -       | -      | 52.646     |            |  |
| wegen Kindererziehung <sup>2)</sup>                     | 1.474      | 47.885     | 8       | 85     | 1.482      | 47.970     |  |
| nachrichtlich:                                          |            |            |         |        |            |            |  |
| Pflichtversicherte am 31.12.2002                        | 16.921.242 | 13.454.144 | 102.089 | 19.311 | 17.023.331 | 13.473.455 |  |
| Freiwillig Versicherte 3) nachrichtlich:                | 386.250    | 122.534    | -       | -      | 386.250    | 122.534    |  |
| Freiwillig Versicherte am 31.12.2002                    | 423.984    | 135.940    | -       | -      | 423.984    | 135.940    |  |
| Geringfügig Beschäftige <sup>4)</sup> nachrichtlich:    | 547.174    | 1.939.537  | -       | -      | 547.174    | 1.939.537  |  |
| Geringfügig Beschäftigte am 31.12.2002                  | 518.192    | 2.046.054  | -       | -      | 518.192    | 2.046.054  |  |
| Anrechnungszeitversicherte <sup>3)</sup> nachrichtlich: | 104.812    | 200.690    | 3.158   | 888    | 107.970    | 201.578    |  |
| Anrechnungszeitversicherte am 31.12.2002                | 96.411     | 199.130    | 3.138   | 1.026  | 99.549     | 200.156    |  |
| Passiv Versicherte                                      | 8.793.199  | 9.115.062  | 131.449 | 25.080 | 8.924.648  | 9.140.142  |  |
| davon                                                   |            |            |         |        |            |            |  |
| Latent Versicherte nachrichtlich:                       | 7.313.262  | 7.289.395  | 127.488 | 24.124 | 7.440.750  | 7.313.519  |  |
| Latent Versicherte am 31.12.2002                        | 7.122.778  | 7.021.205  | 133.262 | 24.285 | 7.256.040  | 7.045.490  |  |
| Übergangsfälle                                          | 1.479.937  | 1.825.667  | 3.961   | 956    | 1.483.898  | 1.826.623  |  |
| nachrichtlich:<br>Übergangsfälle am 31.12.2002          | 1.458.880  | 1.738.092  | 3.828   | 918    | 1.462.708  | 1.739.010  |  |
| Versicherte insgesamt                                   | 26.541.918 | 24.604.247 | 230.563 | 45.357 | 26.772.481 | 24.649.604 |  |

Ohne Rentenbezug.
 Ohne Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.
 Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Kursive Angaben beziehen sich auf das Vorjahr.

1) Einschließlich geringfügig Beschäftigter mit Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.

2) In der Regel sind diese Zeiten noch nicht im Versicherungskonto erfasst.

Die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2003 in den alten und den neuen Länder

|                                                          | ArV und    | d AnV      | Kn      | V      | GR         | V          |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|
| Versicherungsverhältnis                                  | Männer     | Frauen     | Männer  | Frauen | Männer     | Frauen     |
|                                                          |            |            | Alte Lä | inder  |            |            |
| Aktiv Versicherte                                        | 14.363.822 | 12.382.325 | 74.492  | 11.135 | 14.438.314 | 12.393.460 |
| davon<br>Pflichtversicherte                              | 13.465.278 | 10.313.310 | 71.747  | 10.795 | 13.537.025 | 10.324.105 |
| nachrichtlich:<br>Pflichtversicherte am 31.12.2002       | 13.618.304 | 10.460.805 | 77.145  | 10.569 | 13.695.449 | 10.471.374 |
| Freiwillig Versicherte 1) nachrichtlich:                 | 329.633    | 99.965     | -       | -      | 329.633    | 99.965     |
| Freiwillig Versicherte am 31.12.2002                     | 361.066    | 110.809    | -       | -      | 361.066    | 110.809    |
| Geringfügig Beschäftigte <sup>2)</sup> nachrichtlich:    | 490.722    | 1.829.948  | -       | -      | 490.722    | 1.829.948  |
| Geringfügig Beschäftigte am 31.12.2002                   | 467.061    | 1.945.836  | -       | -      | 467.061    | 1.945.836  |
| Anrechnungszeitversicherte 1) nachrichtlich:             | 78.189     | 139.102    | 2.745   | 340    | 80.934     | 139.442    |
| Anrechnungszeitversicherte am 31.12.2002                 | 73.327     | 144.569    | 2.539   | 341    | 75.866     | 144.910    |
| Passiv Versicherte<br>davon                              | 7.882.297  | 8.329.854  | 113.028 | 18.828 | 7.995.325  | 8.348.682  |
| Latent Versicherte                                       | 6.657.059  | 6.763.788  | 109.672 | 18.212 | 6.766.731  | 6.782.000  |
| Latent Versicherte am 31.12.2002                         | 6.489.789  | 6.519.186  | 116.424 | 18.687 | 6.606.213  | 6.537.873  |
| Übergangsfälle nachrichtlich:                            | 1.225.238  | 1.566.066  | 3.356   | 616    | 1.228.594  | 1.566.682  |
| Übergangsfälle am 31.12.2002                             | 1.213.785  | 1.487.995  | 3.245   | 614    | 1.217.030  | 1.488.609  |
| Versicherte insgesamt                                    | 22.246.119 | 20.712.179 | 187.520 | 29.963 | 22.433.639 | 20.742.142 |
|                                                          |            |            | Neue L  | änder  |            |            |
| Aktiv Versicherte                                        | 3.384.897  | 3.106.860  | 24.622  | 9.142  | 3.409.519  | 3.116.002  |
| davon<br>Pflichtversicherte                              | 3.245.205  | 2.913.114  | 24.209  | 8.594  | 3.269.414  | 2.921.708  |
| nachrichtlich:<br>Pflichtversicherte am 31.12.2002       | 3.302.938  | 2.993.339  | 24.944  | 8.742  | 3.327.882  | 3.002.081  |
| Freiwillig Versicherte 1)                                | 56.617     | 22.569     | -       | -      | 56.617     | 22.569     |
| nachrichtlich:<br>Freiwillig Versicherte am 31.12.2002   | 62.918     | 25.131     | -       | -      | 62.918     | 25.131     |
| Geringfügig Beschäftigte <sup>2)</sup>                   | 56.452     | 109.589    | -       | -      | 56.452     | 109.589    |
| nachrichtlich:<br>Geringfügig Beschäftigte am 31.12.2002 | 51.131     | 100.218    | -       | -      | 51.131     | 100.218    |
| Anrechnungszeitversicherte 1) nachrichtlich:             | 26.623     | 61.588     | 413     | 548    | 27.036     | 62.136     |
| Anrechnungszeitversicherte am 31.12.2002                 | 23.084     | 54.561     | 599     | 685    | 23.683     | 55.246     |
| Passiv Versicherte                                       | 910.902    | 785.208    | 18.421  | 6.252  | 929.323    | 791.460    |
| davon Latent Versicherte                                 | 656.203    | 525.607    | 17.816  | 5.912  | 674.019    | 531.519    |
| nachrichtlich:<br>Latent Versicherte am 31.12.2002       | 632.989    | 502.019    | 16.838  | 5.598  | 649.827    | 507.617    |
| Übergangsfälle                                           | 254.699    | 259.601    | 605     | 340    | 255.304    | 259.941    |
| nachrichtlich:<br>Übergangsfälle am 31.12.2002           | 245.095    | 250.097    | 583     | 304    | 245.678    | 250.401    |
| Versicherte insgesamt                                    | 4.295.799  | 3.892.068  | 43.043  | 15.394 | 4.338.842  | 3.907.462  |

Kursive Angaben beziehen sich auf das Vorjahr.

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

<sup>1)</sup> Ohne Rentenbezug.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ohne Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.

Übersicht 2

# Die Rentenneuzugänge und die Rentenwegfälle $^{1)}$ in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern ab 2002

|              |                      | Rentenneuzugänge   |                    |                    |                    |                  |                    |                    | Rentenw          | /egfälle           |                    |                    |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              | Renten               | wegen vermir       | nderter            | Rente              | en wegen To        | des              | Renten             | wegen vermir       | nderter          | Rente              | en wegen To        | des                |
|              | Erwerbsfäh           | igkeit und weg     | gen Alters         |                    |                    |                  | Erwerbsfäh         | igkeit und we      | gen Alters       |                    |                    |                    |
| Jahr         | insgesamt            | darunter we        | gen Alters         | insgesamt          | daru               |                  | insgesamt          | darunter we        | gen Alters       | insgesamt          | daru               |                    |
|              |                      | insgesamt          | darunter           |                    | Witwen-/           | Waisen-          |                    | insgesamt          | darunter         |                    | Witwen-/           | Waisen-            |
|              |                      |                    | flexible 2)        |                    | Witwer-            | renten           |                    |                    | flexible 2)      |                    | Witwer-            | renten             |
|              |                      |                    |                    |                    | renten 3)          |                  |                    |                    |                  |                    | renten 3)          |                    |
|              |                      |                    |                    |                    |                    | Deutso           | hland              |                    |                  |                    |                    |                    |
|              |                      |                    |                    | E                  | 2<br>entenversio   |                  | Arbeiter und A     | Angestellten       |                  |                    |                    |                    |
|              |                      |                    |                    |                    | Contonvoisio       | norung der 7     | ADOROI UNA F       | angestemen         |                  |                    |                    |                    |
| 2002         | 918 369              | 748 512            | 146 897            | 351 700            | 279 756            | 70 169           | 712 679            | 618 424            | 47 189           | 415 103            | 292 208            | 121 360            |
| 2003         | 961 191              | 794 797            | 150 506            | 378 221            | 304 052            | 72 394           | 752 703            | 659 396            | 52 092           | 438 805            | 316 213            | 120 915            |
| 2004         | 940 094              | 778 443            | 140 292            | 354 497            | 281 345            | 71 256           | 722 630            | 628 770            | 52 967           | 422 091            | 292 373            | 128 093            |
|              |                      |                    |                    |                    | Knapps             | chaftliche Re    | entenversiche      | rung <sup>4)</sup> |                  |                    |                    |                    |
| 2002         | 29 522               | 23 280             | 5 362              | 24 295             | 22 100             | 2 173            | 29 348             | 26 033             | 2 454            | 25 849             | 20 469             | 5 361              |
| 2002         | 39 979               | 32 012             | 7 103              | 30 346             | 27 238             | 3 078            | 31 052             | 27 517             | 2 803            | 27 072             | 21 278             | 5 769              |
| 2004         | 37 767               | 29 958             | 6 416              | 30 875             | 27 164             | 3 677            | 29 980             | 26 194             | 2 878            | 27 634             | 20 510             | 7 100              |
|              |                      |                    |                    |                    | Ges                | etzliche Ren     | tenversicheru      | ıng                |                  |                    |                    |                    |
|              |                      |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 2002         | 947 891              | 771 792            | 152 259            | 375 995            | 301 856            | 72 342           | 742 027            | 644 457            | 49 643           | 440 952            | 312 677            | 126 721            |
| 2003<br>2004 | 1 001 170<br>977 861 | 826 809<br>808 401 | 157 609<br>146 708 | 408 567<br>385 372 | 331 290<br>308 509 | 75 472<br>74 933 | 783 755<br>752 610 | 686 913<br>654 964 | 54 895<br>55 845 | 465 877<br>449 725 | 337 491<br>312 883 | 126 684<br>135 193 |
| 2004         | 977 001              | 000 40 1           | 140 700            | 300 372            | 300 309            | 74 955           | 752 610            | 654 964            | 55 645           | 449 725            | 312 003            | 135 193            |
|              |                      |                    |                    |                    |                    | Alte L           | änder              |                    |                  |                    |                    |                    |
|              |                      |                    |                    |                    | Ges                | etzliche Ren     | tenversicheru      | ing                |                  |                    |                    |                    |
| 2002         | 783 064              | 643 299            | 130 413            | 298 291            | 240 688            | 56 383           | 576 214            | 506 081            | 44 858           | 341 879            | 249 619            | 91 350             |
| 2003         | 824 526              | 686 538            | 133 666            | 329 986            | 269 181            | 59 564           | 620 556            | 549 383            | 49 842           | 363 251            | 271 804            | 90 502             |
| 2004         | 805 235              | 671 385            | 122 905            | 307 622            | 247 165            | 59 025           | 596 627            | 524 927            | 50 240           | 348 912            | 250 805            | 97 138             |
|              |                      |                    |                    |                    |                    | Neue L           | .änder             |                    |                  |                    |                    |                    |
|              |                      |                    |                    |                    | Ges                | etzliche Ren     | tenversicheru      | ing                |                  |                    |                    |                    |
| 2002         | 164 827              | 128 493            | 21 846             | 77 704             | 61 168             | 15 959           | 165 813            | 138 376            | 4 785            | 99 073             | 63 058             | 35 371             |
| 2003         | 176 644              | 140 271            | 23 943             | 78 581             | 62 109             | 15 908           | 163 199            | 137 530            | 5 053            | 102 626            | 65 687             | 36 182             |
| 2004         | 172 626              | 137 016            | 23 803             | 77 750             | 61 344             | 15 908           | 155 983            | 130 037            | 5 605            | 100 813            | 62 078             | 38 055             |

ohne Berücksichtigung von Umwandlungen und ohne Artikel 2 RÜG-Renten.
Altersrenten an langjährig Versicherte sowie für schwerbehinderte Menschen.
ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.
ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.
Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Übersicht 3

# Verteilung der Nichtvertragsrentenzugänge des Jahres 2004 nach Beitragzeiten<sup>1)</sup> und nach Altersrentenarten (GRV-Deutschland)

|            |           |         | Mär         | nner        |               |             |              |         | Fra         | uen         |             |         |
|------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Beitrags-  |           |         |             | Altersr     | enten         |             |              |         |             | Altersr     | enten       |         |
| zeiten von | Insgesamt | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen         | für langj.  | Insgesamt    | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen       | für     |
| bis unter  |           | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-      | unter Tage  |              | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-    | Frauen  |
| Jahren     |           | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/    | Beschäf-    |              | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/  |         |
|            |           |         |             |             | Altersteil-   | tigte       |              |         |             |             | Altersteil- |         |
|            |           |         |             |             | zeitarbeit    |             |              |         |             |             | zeitarbeit  |         |
|            |           |         |             |             | Anz           | ahl der Ren | en           |         |             |             |             |         |
| unter 40   | 105.832   | 68.295  | 8.476       | 8.353       | 20.691        | 17          | 291.392      | 169.924 | 6.985       | 13.786      | 2.536       | 98.161  |
| 40-41      | 10.112    | 2.180   | 1.504       | 1.760       | 4.665         | 3           | 10.724       | 404     | 136         | 1.204       | 85          | 8.895   |
| 41-42      | 11.534    | 2.275   | 1.599       | 2.187       | 5.469         | 4           | 11.627       | 321     | 130         | 1.343       | 77          | 9.756   |
| 42-43      | 14.515    | 2.001   | 1.769       | 2.964       | 7.772         | 9           | 13.264       | 345     | 121         | 1.451       | 63          | 11.284  |
| 43-44      | 17.769    | 2.226   | 2.011       | 3.803       | 9.722         | 7           | 13.451       | 346     | 121         | 1.396       | 82          | 11.506  |
| 44-45      | 22.804    | 2.423   | 2.133       | 5.606       | 12.626        | 16          | 12.289       | 313     | 112         | 1.191       | 73          | 10.600  |
| über 45    | 124.002   | 15.933  | 35.333      | 17.852      | 54.869        | 15          | 18.405       | 1.495   | 324         | 1.290       | 120         | 15.176  |
| Insgesamt  | 306.568   | 95.333  | 52.825      | 42.525      | 115.814       | 71          | 371.152      | 173.148 | 7.929       | 21.661      | 3.036       | 165.378 |
| über 45    |           |         |             |             |               |             |              |         |             |             |             |         |
| in %       | 40,4%     | 16,7%   | 66,9%       | 42,0%       | 47,4%         | 21,1%       | 5,0%         | 0,9%    | 4,1%        | 6,0%        | 4,0%        | 9,2%    |
|            |           |         |             | Durchso     | hnittlicher I | Rentenzahlb | etrag (EUR/A | Nonat)  |             |             |             |         |
| unter 40   | 611       | 450     | 888         | 921         | 904           | 1.398       | 374          | 241     | 451         | 656         | 454         | 555     |
| 40-41      | 1.050     | 1.083   | 974         | 1.060       | 1.055         | 1.355       | 741          | 828     | 523         | 841         | 797         | 726     |
| 41-42      | 1.054     | 1.112   | 1.005       | 1.098       | 1.027         | 1.383       | 750          | 837     | 509         | 849         | 772         | 736     |
| 42-43      | 1.051     | 1.076   | 1.037       | 1.092       | 1.032         | 1.295       | 763          | 807     | 560         | 858         | 822         | 751     |
| 43-44      | 1.063     | 1.108   | 1.077       | 1.117       | 1.029         | 1.449       | 784          | 828     | 549         | 894         | 859         | 771     |
| 44-45      | 1.047     | 1.139   | 1.046       | 1.116       | 998           | 1.375       | 798          | 853     | 589         | 904         | 809         | 787     |
| über 45    | 1.185     | 1.208   | 1.260       | 1.204       | 1.125         | 1.640       | 893          | 947     | 712         | 966         | 905         | 886     |
| Insgesamt  | 954       | 653     | 1.161       | 1.110       | 1.050         | 1.434       | 465          | 253     | 469         | 739         | 517         | 649     |

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Hinweis: Statistisch nicht auswertbare Fälle wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

noch Übersicht 3

# Verteilung der Nichtvertragsrentenzugänge des Jahres 2004 nach Beitragzeiten und Berücksichtigungszeiten<sup>1)</sup> und nach Altersrentenarten (GRV-Deutschland)

| 1             |           |         | Mär         | ner         |                |              |              |         | Fra         | uen         |             |         |
|---------------|-----------|---------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Beitrags-     |           |         |             | Altersr     | enten          |              |              |         |             | Altersr     | enten       |         |
| zeiten u. Be- | Insgesamt | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen          | für langj.   | Insgesamt    | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen       | für     |
| rücksichti-   |           | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-       | unter Tage   |              | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-    | Frauen  |
| gungszeite    |           | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/     | Beschäf-     |              | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/  |         |
| n von         |           |         |             |             | Altersteil-    | tigte        |              |         |             |             | Altersteil- |         |
| bis unter     |           |         |             |             | zeitarbeit     |              |              |         |             |             | zeitarbeit  |         |
| lahren        |           |         |             |             |                |              |              |         |             |             |             |         |
|               |           |         |             |             | Anz            | ahl der Reni | en           |         |             |             |             |         |
| unter 40      | 105.742   | 68.258  | 8.461       | 8.336       | 20.670         | 17           | 255.321      | 167.611 | 6.189       | 9.956       | 2.222       | 69.343  |
| 40-41         | 10.113    | 2.182   | 1.502       | 1.758       | 4.668          | 3            | 12.782       | 659     | 252         | 1.530       | 113         | 10.228  |
| 41-42         | 11.533    | 2.276   | 1.600       | 2.188       | 5.465          | 4            | 13.771       | 565     | 241         | 1.689       | 104         | 11.172  |
| 42-43         | 14.517    | 2.005   | 1.767       | 2.964       | 7.772          | 9            | 18.714       | 634     | 246         | 1.866       | 117         | 15.851  |
| 43-44         | 17.781    | 2.230   | 2.010       | 3.807       | 9.727          | 7            | 18.786       | 560     | 225         | 2.108       | 131         | 15.762  |
| 44-45         | 22.825    | 2.431   | 2.135       | 5.614       | 12.629         | 16           | 19.824       | 510     | 226         | 2.013       | 133         | 16.942  |
| über 45       | 124.057   | 15.951  | 35.350      | 17.858      | 54.883         | 15           | 33.844       | 2.622   | 547         | 2.378       | 214         | 28.083  |
| Insgesamt     | 306.568   | 95.333  | 52.825      | 42.525      | 115.814        | 71           | 373.042      | 173.161 | 7.926       | 21.540      | 3.034       | 167.381 |
| über 45       |           |         |             |             |                |              |              |         |             |             |             |         |
| in %          | 40,5%     | 16,7%   | 66,9%       | 42,0%       | 47,4%          | 21,1%        | 9,1%         | 1,5%    | 6,9%        | 11,0%       | 7,1%        | 16,8%   |
|               |           |         |             | Durchso     | :hnittlicher I | Rentenzahlb  | etrag (EUR/A | Nonat)  |             |             |             |         |
| unter 40      | 611       | 450     | 888         | 921         | 904            | 1.398        | 339          | 236     | 456         | 644         | 433         | 531     |
| 40-41         | 1.049     | 1.082   | 972         | 1.061       | 1.054          | 1.355        | 683          | 691     | 456         | 765         | 702         | 675     |
| 41-42         | 1.054     | 1.111   | 1.005       | 1.097       | 1.027          | 1.383        | 695          | 693     | 445         | 791         | 713         | 686     |
| 42-43         | 1.051     | 1.075   | 1.037       | 1.092       | 1.032          | 1.295        | 703          | 686     | 465         | 801         | 707         | 695     |
| 43-44         | 1.063     | 1.107   | 1.076       | 1.117       | 1.029          | 1.449        | 727          | 720     | 488         | 829         | 734         | 717     |
| 44-45         | 1.047     | 1.138   | 1.046       | 1.115       | 998            | 1.375        | 727          | 738     | 498         | 827         | 759         | 718     |
| über 45       | 1.185     | 1.208   | 1.259       | 1.204       | 1.125          | 1.640        | 814          | 858     | 611         | 876         | 811         | 809     |
| Insgesamt     | 954       | 653     | 1.161       | 1.110       | 1.050          | 1.434        | 466          | 253     | 469         | 739         | 517         | 649     |

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Hinweis: Statistisch nicht auswertbare Fälle wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

<sup>1)</sup> Vollwertige und beitragsgeminderte Zeiten

<sup>1)</sup> Vollwertige und beitragsgeminderte Zeiten sowie Berücksichtigungszeiten

# Verteilung der Nichtvertragsrentenzugänge des Jahres 2004 nach Beitragzeiten<sup>1)</sup> und nach Altersrentenarten (GRV-West)

|            |           |         | Mär         | ner         |               |             |              |         | Fra         | uen         |             |         |
|------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Beitrags-  |           |         |             | Altersr     | enten         |             |              |         |             | Altersr     | enten       |         |
| zeiten von | Insgesamt | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen         | für langj.  | Insgesamt    | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen       | für     |
| bis unter  |           | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-      | unter Tage  |              | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-    | Frauen  |
| Jahren     |           | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/    | Beschäf-    |              | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/  |         |
|            |           |         |             |             | Altersteil-   | tigte       |              |         |             |             | Altersteil- |         |
|            |           |         |             |             | zeitarbeit    |             |              |         |             |             | zeitarbeit  |         |
|            |           |         |             |             | Anz           | ahl der Ren | en           |         |             |             |             |         |
| unter 40   | 94.838    | 64.792  | 6.482       | 6.719       | 16.839        | 6           | 265.087      | 165.180 | 6.496       | 11.934      | 2.167       | 79.310  |
| 40-41      | 7.090     | 1.545   | 1.202       | 1.379       | 2.963         | 1           | 5.426        | 278     | 129         | 728         | 65          | 4.226   |
| 41-42      | 7.921     | 1.443   | 1.246       | 1.720       | 3.511         | 1           | 5.379        | 235     | 124         | 787         | 53          | 4.180   |
| 42-43      | 10.122    | 1.447   | 1.401       | 2.319       | 4.954         | 1           | 5.778        | 245     | 116         | 855         | 41          | 4.521   |
| 43-44      | 12.376    | 1.616   | 1.561       | 3.053       | 6.145         | 1           | 6.035        | 205     | 116         | 916         | 68          | 4.730   |
| 44-45      | 15.265    | 1.802   | 1.507       | 4.471       | 7.480         | 5           | 5.601        | 194     | 108         | 822         | 60          | 4.417   |
| über 45    | 92.387    | 12.014  | 28.594      | 15.406      | 36.368        | 5           | 10.596       | 993     | 300         | 1.038       | 101         | 8.164   |
| Insgesamt  | 239.999   | 84.659  | 41.993      | 35.067      | 78.260        | 20          | 303.902      | 167.330 | 7.389       | 17.080      | 2.555       | 109.548 |
| über 45    |           |         |             |             |               |             |              |         |             |             |             |         |
| in %       | 38,5%     | 14,2%   | 68,1%       | 43,9%       | 46,5%         | 25,0%       | 3,5%         | 0,6%    | 4,1%        | 6,1%        | 4,0%        | 7,5%    |
|            |           |         |             | Durchso     | hnittlicher I | Rentenzahlb | etrag (EUR/A | Nonat)  |             |             |             |         |
| unter 40   | 583       | 431     | 909         | 926         | 904           | 1.516       | 355          | 238     | 455         | 643         | 457         | 544     |
| 40-41      | 1.064     | 1.036   | 969         | 1.086       | 1.106         | 1.748       | 785          | 774     | 516         | 865         | 835         | 779     |
| 41-42      | 1.084     | 1.019   | 1.021       | 1.139       | 1.105         | 1.981       | 810          | 810     | 508         | 897         | 808         | 803     |
| 42-43      | 1.112     | 1.037   | 1.064       | 1.141       | 1.133         | 1.417       | 838          | 787     | 560         | 916         | 853         | 834     |
| 43-44      | 1.139     | 1.104   | 1.114       | 1.168       | 1.140         | 1.622       | 866          | 820     | 536         | 950         | 897         | 860     |
| 44-45      | 1.138     | 1.163   | 1.106       | 1.171       | 1.118         | 1.560       | 889          | 850     | 587         | 958         | 828         | 886     |
| über 45    | 1.263     | 1.251   | 1.315       | 1.244       | 1.233         | 1.898       | 954          | 968     | 692         | 1.004       | 913         | 956     |
| Insgesamt  | 962       | 607     | 1.211       | 1.149       | 1.127         | 1.658       | 421          | 247     | 472         | 731         | 518         | 633     |

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Hinweis: Statistisch nicht auswertbare Fälle wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

noch Übersicht 3

# Verteilung der Nichtvertragsrentenzugänge des Jahres 2004 nach Beitragzeiten und Berücksichtigungszeiten<sup>1)</sup> und nach Altersrentenarten (GRV-West)

|               |                   |         | Mär         | ner         |               |             |              |         | Fra         | uen         |             |         |
|---------------|-------------------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Beitrags-     |                   |         |             | Altersr     | enten         |             |              |         |             | Altersr     | enten       |         |
| zeiten u. Be- | Insgesamt         | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen         | für langj.  | Insgesamt    | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen       | für     |
| rücksichti-   |                   | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-      | unter Tage  |              | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-    | Frauen  |
| gungszeite    |                   | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/    | Beschäf-    |              | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/  |         |
| n von         |                   |         |             |             | Altersteil-   | tigte       |              |         |             |             | Altersteil- |         |
| bis unter     |                   |         |             |             | zeitarbeit    |             |              |         |             |             | zeitarbeit  |         |
| lahron        | Į.                |         |             |             |               |             |              |         |             |             |             |         |
|               | Anzahl der Renten |         |             |             |               |             |              |         |             |             |             |         |
| unter 40      | 94.751            | 64.756  | 6.469       | 6.702       | 16.818        | 6           | 236.858      | 163.086 | 5.733       | 8.614       | 1.881       | 57.544  |
| 40-41         | 7.089             | 1.546   | 1.198       | 1.377       | 2.967         | 1           | 8.610        | 536     | 238         | 1.131       | 98          | 6.607   |
| 41-42         | 7.922             | 1.444   | 1.248       | 1.721       | 3.508         | 1           | 8.439        | 483     | 224         | 1.170       | 80          | 6.482   |
| 42-43         | 10.124            | 1.452   | 1.399       | 2.319       | 4.953         | 1           | 9.195        | 517     | 239         | 1.301       | 93          | 7.045   |
| 43-44         | 12.386            | 1.619   | 1.560       | 3.057       | 6.149         | 1           | 10.025       | 416     | 219         | 1.480       | 107         | 7.803   |
| 44-45         | 15.286            | 1.810   | 1.509       | 4.479       | 7.483         | 5           | 10.305       | 393     | 219         | 1.448       | 109         | 8.136   |
| über 45       | 92.441            | 12.032  | 28.610      | 15.412      | 36.382        | 5           | 20.470       | 1.899   | 517         | 1.936       | 187         | 15.931  |
| Insgesamt     | 239.999           | 84.659  | 41.993      | 35.067      | 78.260        | 20          | 303.902      | 167.330 | 7.389       | 17.080      | 2.555       | 109.548 |
| über 45       |                   |         |             |             |               |             |              |         |             |             |             |         |
| in %          | 38,5%             | 14,2%   | 68,1%       | 44,0%       | 46,5%         | 25,0%       | 6,7%         | 1,1%    | 7,0%        | 11,3%       | 7,3%        | 14,5%   |
|               |                   |         |             | Durchso     | hnittlicher I | Rentenzahlb | etrag (EUR/A | Nonat)  |             |             |             |         |
| unter 40      | 583               | 431     | 909         | 926         | 904           | 1.516       | 322          | 233     | 461         | 624         | 432         | 511     |
| 40-41         | 1.063             | 1.035   | 968         | 1.086       | 1.106         | 1.748       | 674          | 636     | 455         | 745         | 711         | 672     |
| 41-42         | 1.083             | 1.018   | 1.021       | 1.138       | 1.105         | 1.981       | 702          | 655     | 452         | 802         | 721         | 696     |
| 42-43         | 1.111             | 1.036   | 1.064       | 1.141       | 1.133         | 1.417       | 734          | 671     | 465         | 821         | 709         | 732     |
| 43-44         | 1.138             | 1.103   | 1.113       | 1.168       | 1.139         | 1.622       | 768          | 691     | 483         | 861         | 753         | 763     |
| 44-45         | 1.137             | 1.161   | 1.105       | 1.170       | 1.118         | 1.560       | 779          | 714     | 495         | 860         | 782         | 775     |
| über 45       | 1.263             | 1.250   | 1.315       | 1.244       | 1.233         | 1.898       | 851          | 859     | 595         | 901         | 813         | 853     |
| Insgesamt     | 962               | 607     | 1.211       | 1.149       | 1.127         | 1.658       | 421          | 247     | 472         | 731         | 518         | 633     |

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Hinweis: Statistisch nicht auswertbare Fälle wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

<sup>1)</sup> Vollwertige und beitragsgeminderte Zeiten

<sup>1)</sup> Vollwertige und beitragsgeminderte Zeiten sowie Berücksichtigungszeiten

noch Übersicht 3

# Verteilung der Nichtvertragsrentenzugänge des Jahres 2004 nach Beitragzeiten<sup>1)</sup> und nach Altersrentenarten (GRV-Ost)

|            |           |         | Mär         | nner        |               |             |                      |         | Fra         | ven         |             |        |
|------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Beitrags-  |           |         |             | Altersr     | enten         |             |                      |         |             | Altersr     | enten       |        |
| zeiten von | Insgesamt | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen         | für langj.  | Insgesamt            | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen       | für    |
| bis unter  |           | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-      | unter Tage  |                      | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-    | Frauen |
| Jahren     |           | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/    | Beschäf-    |                      | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/  |        |
|            |           |         |             |             | Altersteil-   | tigte       |                      |         |             |             | Altersteil- |        |
|            |           |         |             |             | zeitarbeit    |             |                      |         |             |             | zeitarbeit  |        |
|            |           |         |             |             | Anz           | ahl der Ren | len                  |         |             |             |             |        |
| unter 40   | 10.994    | 3.503   | 1.994       | 1.634       | 3.852         | 11          | 26.305               | 4.744   | 489         | 1.852       | 369         | 18.851 |
| 40-41      | 3.022     | 635     | 302         | 381         | 1.702         | 2           | 5.298                | 126     | 7           | 476         | 20          | 4.669  |
| 41-42      | 3.613     | 832     | 353         | 467         | 1.958         | 3           | 6.248                | 86      | 6           | 556         | 24          | 5.576  |
| 42-43      | 4.393     | 554     | 368         | 645         | 2.818         | 8           | 7.486                | 100     | 5           | 596         | 22          | 6.763  |
| 43-44      | 5.393     | 610     | 450         | 750         | 3.577         | 6           | 7.416                | 141     | 5           | 480         | 14          | 6.776  |
| 44-45      | 7.539     | 621     | 626         | 1.135       | 5.146         | 11          | 6.688                | 119     | 4           | 369         | 13          | 6.183  |
| über 45    | 31.615    | 3.919   | 6.739       | 2.446       | 18.501        | 10          | 7.809                | 502     | 24          | 252         | 19          | 7.012  |
| Insgesamt  | 66.569    | 10.674  | 10.832      | 7.458       | 37.554        | 51          | 67.250               | 5.818   | 540         | 4.581       | 481         | 55.830 |
| über 45    |           |         |             |             |               |             |                      |         |             |             |             |        |
| in %       | 47,5%     | 36,7%   | 62,2%       | 32,8%       | 49,3%         | 19,6%       | 11,6%                | 8,6%    | 4,4%        | 5,5%        | 4,0%        | 12,6%  |
|            |           |         |             | Durchso     | hnittlicher l | Rentenzahlb | etrag (EUR/ <i>N</i> | Nonat)  |             |             |             |        |
| unter 40   | 853       | 792     | 820         | 901         | 903           | 1.334       | 561                  | 350     | 397         | 738         | 441         | 603    |
| 40-41      | 1.016     | 1.195   | 991         | 968         | 965           | 1.158       | 695                  | 947     | 659         | 804         | 673         | 678    |
| 41-42      | 990       | 1.272   | 947         | 945         | 889           | 1.184       | 698                  | 912     | 529         | 782         | 692         | 686    |
| 42-43      | 912       | 1.178   | 935         | 917         | 855           | 1.280       | 705                  | 858     | 548         | 776         | 763         | 697    |
| 43-44      | 891       | 1.119   | 951         | 909         | 840           | 1.420       | 717                  | 839     | 839         | 787         | 674         | 710    |
| 44-45      | 863       | 1.070   | 902         | 900         | 824           | 1.291       | 722                  | 858     | 624         | 782         | 721         | 716    |
| über 45    | 959       | 1.079   | 1.022       | 949         | 912           | 1.512       | 812                  | 906     | 964         | 812         | 863         | 804    |
| Insgesamt  | 926       | 1.013   | 969         | 925         | 889           | 1.346       | 663                  | 450     | 435         | 768         | 509         | 680    |

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Hinweis: Statistisch nicht auswertbare Fälle wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

noch Übersicht 3

# Verteilung der Nichtvertragsrentenzugänge des Jahres 2004 nach Beitragzeiten und Berücksichtigungszeiten<sup>1)</sup> und nach Altersrentenarten (GRV-Ost)

|               |           |         | Mär         | ner         |                |             |              |         | Fra         | uen         |             |        |
|---------------|-----------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Beitrags-     |           |         |             | Altersr     | enten          |             |              |         |             | Altersr     | enten       |        |
| zeiten u. Be- | Insgesamt | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen          | für langj.  | Insgesamt    | Regel-  | für lang-   | für schwer- | wegen       | für    |
| rücksichti-   |           | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-       | unter Tage  |              | alters- | jährig Ver- | behinderte  | Arbeits-    | Frauen |
| gungszeite    |           | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/     | Beschäf-    |              | renten  | sicherte    | Menschen    | losigkeit/  |        |
| n von         |           |         |             |             | Altersteil-    | tigte       |              |         |             |             | Altersteil- |        |
| bis unter     |           |         |             |             | zeitarbeit     |             |              |         |             |             | zeitarbeit  |        |
| lahron        |           |         |             |             |                |             |              |         |             |             |             |        |
|               |           |         |             |             | Anz            | ahl der Ren | en           |         |             |             |             |        |
| unter 40      | 10.991    | 3.502   | 1.992       | 1.634       | 3.852          | 11          | 18.463       | 4.525   | 456         | 1.342       | 341         | 11.799 |
| 40-41         | 3.024     | 636     | 304         | 381         | 1.701          | 2           | 4.172        | 123     | 14          | 399         | 15          | 3.621  |
| 41-42         | 3.611     | 832     | 352         | 467         | 1.957          | 3           | 5.332        | 82      | 17          | 519         | 24          | 4.690  |
| 42-43         | 4.393     | 553     | 368         | 645         | 2.819          | 8           | 9.519        | 117     | 7           | 565         | 24          | 8.806  |
| 43-44         | 5.395     | 611     | 450         | 750         | 3.578          | 6           | 8.761        | 144     | 6           | 628         | 24          | 7.959  |
| 44-45         | 7.539     | 621     | 626         | 1.135       | 5.146          | 11          | 9.519        | 117     | 7           | 565         | 24          | 8.806  |
| über 45       | 31.616    | 3.919   | 6.740       | 2.446       | 18.501         | 10          | 13.374       | 723     | 30          | 442         | 27          | 12.152 |
| Insgesamt     | 66.569    | 10.674  | 10.832      | 7.458       | 37.554         | 51          | 69.140       | 5.831   | 537         | 4.460       | 479         | 57.833 |
| über 45       |           |         |             |             |                |             |              |         |             |             |             |        |
| in %          | 47,5%     | 36,7%   | 62,2%       | 32,8%       | 49,3%          | 19,6%       | 19,3%        | 12,4%   | 5,6%        | 9,9%        | 5,6%        | 21,0%  |
|               |           |         |             | Durchso     | :hnittlicher l | Rentenzahlb | etrag (EUR/A | Nonat)  |             |             |             |        |
| unter 40      | 853       | 792     | 820         | 901         | 903            | 1.334       | 561          | 336     | 400         | 774         | 434         | 632    |
| 40-41         | 1.016     | 1.195   | 988         | 968         | 965            | 1.158       | 702          | 930     | 485         | 822         | 643         | 682    |
| 41-42         | 990       | 1.272   | 948         | 945         | 889            | 1.184       | 683          | 913     | 356         | 768         | 684         | 671    |
| 42-43         | 912       | 1.178   | 935         | 917         | 855            | 1.280       | 673          | 754     | 472         | 757         | 700         | 666    |
| 43-44         | 891       | 1.118   | 951         | 909         | 840            | 1.420       | 681          | 806     | 653         | 752         | 652         | 673    |
| 44-45         | 863       | 1.070   | 902         | 900         | 824            | 1.291       | 672          | 819     | 569         | 745         | 655         | 666    |
| über 45       | 959       | 1.079   | 1.022       | 949         | 912            | 1.512       | 757          | 856     | 889         | 767         | 790         | 750    |
| Insgesamt     | 926       | 1.013   | 969         | 925         | 889            | 1.346       | 663          | 451     | 434         | 768         | 508         | 679    |

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Hinweis: Statistisch nicht auswertbare Fälle wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

<sup>1)</sup> Vollwertige und beitragsgeminderte Zeiten

<sup>1)</sup> Vollwertige und beitragsgeminderte Zeiten sowie Berücksichtigungszeiten

Übersicht 4

# Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag<sup>1)</sup> der laufenden Renten nach dem Rentenfallkonzept<sup>2)</sup> und dem Geschlecht in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern ab 2002 zum 1. Juli des jeweiligen Jahres

– Männer –

|      |           |               | Anzahl der  | Renten    |             |               |                | Durchschnitt  | licher Renter | nzahlbetrag ir | n €/Monat   |         |
|------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------|
|      |           | wegen vermi   |             | Rente     | en wegen To | odes          |                | wegen vermi   |               | Rente          | en wegen To | odes    |
|      |           | igkeit und we |             |           |             |               |                | igkeit und we |               |                |             |         |
| Jahr | insgesamt | darunter we   | _           | insgesamt |             | ınter         | insgesamt      | darunter we   |               | insgesamt      | daru        |         |
|      |           | insgesamt     | darunter    |           | Witwer-     | Waisen-       |                | insgesamt     | darunter      |                | Witwer-     | Waisen- |
| L    |           |               | flexible 3) |           | renten 4)   | renten        |                | Į.            | flexible 3)   |                | renten 4)   | renten  |
|      |           |               |             |           |             |               |                |               |               |                |             |         |
|      |           |               |             |           |             | Deuts         | chland         |               |               |                |             |         |
|      |           |               |             | R         | entenversic | herung der a  | Arbeiter und A | Angestellten  |               |                |             |         |
| 2002 | 7 359 322 | 6 386 411     | 468 039     | 375 137   | 374 537     |               | 967,91         | 992,53        | 1 114,44      | 212,64         | 212,03      |         |
| 2003 | 7 480 711 | 6 542 502     | 461 396     | 394 721   | 394 093     |               | 974,12         | 998,52        | 1 112,69      | 220,82         | 220,19      |         |
| 2004 | 7 615 997 | 6 720 295     | 450 100     | 424 934   | 424 272     |               | 960,79         | 984,56        | 1 088,16      | 219,30         | 218,67      |         |
|      |           |               |             |           |             |               |                | _             |               |                |             |         |
|      |           |               |             |           |             | chaftliche Re | entenversiche  | -             |               |                |             |         |
| 2002 | 495 187   | 433 800       | 25 147      | 4 940     | 4 931       | •             | 1 324,43       | 1 385,94      | 1 329,06      | 306,54         | 305,66      |         |
| 2003 | 504 190   | 444 372       | 27 154      | 5 334     | 5 318       | •             | 1 320,07       | 1 378,15      | 1 291,63      | 311,80         | 310,46      |         |
| 2004 | 514 273   | 456 231       | 28 503      | 5 869     | 5 847       | •             | 1 289,73       | 1 343,69      | 1 238,33      | 310,41         | 308,81      |         |
|      |           |               |             |           | 0           | -t-lish - Dan |                |               |               |                |             |         |
| 0000 | 7.054.500 | 0.000.044     | 100 100     | 000 077   |             |               | tenversicher   | J             | 4.405.00      | 040.00         | 040.04      |         |
| 2002 | 7 854 509 | 6 820 211     | 493 186     | 380 077   | 379 468     | •             | 990,38         | 1 017,56      | 1 125,38      | 213,86         | 213,24      | •       |
| 2003 | 7 984 901 | 6 986 874     | 488 550     | 400 055   | 399 411     | •             | 995,97         | 1 022,67      | 1 122,64      | 222,04         | 221,39      | •       |
| 2004 | 8 130 270 | 7 176 526     | 478 603     | 430 803   | 430 119     | •             | 981,60         | 1 007,39      | 1 097,10      | 220,54         | 219,90      | •       |
|      |           |               |             |           |             |               |                |               |               |                |             |         |
|      |           |               |             |           |             | Alte L        | änder          |               |               |                |             |         |
|      |           |               |             |           | Gese        | etzliche Ren  | tenversicher   | ung           |               |                |             |         |
| 2002 | 6 304 074 | 5 516 893     | 437 578     | 248 264   | 247 897     |               | 981,82         | 1 002,14      | 1 142,11      | 205,02         | 204,43      |         |
| 2003 | 6 413 489 | 5 657 050     | 422 439     | 263 103   | 262 700     |               | 986,82         | 1 006,72      | 1 144,34      | 212,72         | 212,08      |         |
| 2004 | 6 532 130 | 5 809 946     | 405 766     | 285 812   | 285 366     |               | 972,71         | 992,08        | 1 122,95      | 210,66         | 210,01      |         |
|      |           |               |             |           |             |               |                |               |               |                |             |         |
|      |           |               |             |           | _           | Neue I        |                |               |               |                |             |         |
| 200- | 4 550 455 | 4 000 0:-     | == 0        | 404.0:5   |             | etzliche Ren  | tenversicher   | -             | 202 ==        | 000 = :        | 200 5-      |         |
| 2002 | 1 550 435 | 1 303 318     | 55 608      | 131 813   | 131 571     | •             | 1 025,21       | 1 082,81      | 993,70        | 230,51         | 229,85      | •       |
| 2003 | 1 571 412 | 1 329 824     | 66 111      | 136 952   | 136 711     | •             | 1 033,29       | 1 090,54      | 983,98        | 239,95         | 239,29      |         |
| 2004 | 1 598 140 | 1 366 580     | 72 837      | 144 991   | 144 753     | •             | 1 017,95       | 1 072,50      | 953,09        | 240,01         | 239,40      |         |
| 2004 | 1 598 140 | 1 366 580     | 72 837      | 144 991   | 144 753     |               | 1 017,95       | 1 072,50      | 953,09        | 240,01         | 239,40      |         |

<sup>1)</sup> Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

<sup>2)</sup> Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (die an Mehrfachrentner geleisteten Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Renten an langjährig Versicherte, schwerbehinderte Menschen sowie voll und teilweise Erwerbsgeminderte vor Erreichen der Regelaltersgrenze.

<sup>4)</sup> Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.

<sup>5)</sup> Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.

# Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag<sup>1)</sup> der laufenden Renten nach dem Rentenfallkonzept<sup>2)</sup> und dem Geschlecht in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern ab 2002 zum 1. Juli des jeweiligen Jahres

– Frauen –

|                      |                                     |                                     | Anzahl der                 |                               |              |                     |                | Durchschnitt        | licher Renter              | nzahlbetrag ir             |                            |         |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
|                      |                                     | wegen vermi                         |                            | Rente                         | n wegen To   | odes                |                | wegen vermi         |                            | Rente                      | n wegen To                 | odes    |
|                      |                                     | igkeit und we                       |                            |                               |              |                     |                | igkeit und we       | _                          |                            |                            |         |
| Jahr                 | insgesamt                           | darunter we                         | 0                          | insgesamt                     |              | inter               | insgesamt      | darunter we         | 0                          | insgesamt                  | daru                       |         |
|                      |                                     | insgesamt                           | darunter<br>flexible 3)    |                               | Witwen-      | Waisen-<br>renten   |                | insgesamt           | darunter<br>flexible 3)    |                            | Witwer-<br>renten 4)       | Waisen- |
| <u> </u>             |                                     |                                     | ilexible "                 |                               | renten 4)    | renten              |                |                     | ilexible "                 |                            | renten "                   | renten  |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              |                     |                |                     |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              | Deutso              | chland         |                     |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            | R                             | entenversicl | herung der <i>i</i> | Arbeiter und A | Angestellten        |                            |                            |                            |         |
| 2002                 | 9 702 301                           | 8 894 155                           | 127 870                    | 4 694 059                     | 4 684 726    |                     | 515,99         | 504,50              | 689,38                     | 538,57                     | 538,26                     |         |
| 2003                 | 9 826 110                           | 9 030 474                           | 142 369                    | 4 658 296                     | 4 648 628    |                     | 521,99         | 510,60              | 704,77                     | 543,87                     | 543,51                     |         |
| 2004                 | 9 979 421                           | 9 203 109                           | 161 989                    | 4 655 421                     | 4 645 378    |                     | 518,66         | 507,71              | 708,07                     | 538,02                     | 537,63                     |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              |                     |                |                     |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              | chaftliche Re       | entenversiche  | erung <sup>5)</sup> |                            |                            |                            |         |
| 2002                 | 120 756                             | 112 286                             | 1 569                      | 348 314                       | 348 224      |                     | 697,94         | 694,09              | 876,42                     | 749,59                     | 749,56                     |         |
| 2003                 | 121 487                             | 113 114                             | 1 959                      | 354 373                       | 354 276      |                     | 710,58         | 707,02              | 873,86                     | 751,96                     | 751,92                     |         |
| 2004                 | 122 367                             | 113 977                             | 2 494                      | 359 483                       | 359 379      |                     | 709,50         | 706,87              | 864,03                     | 740,46                     | 740,42                     |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               | _            |                     |                |                     |                            |                            |                            |         |
|                      | 0 000 057                           | 0.000.444                           | 400 400                    | 5 0 40 070                    |              | etzliche Ren        | tenversicheru  | J                   | 201.01                     | 550.44                     | 550.00                     |         |
| 2002                 | 9 823 057                           | 9 006 441                           | 129 439                    |                               | 5 032 950    | •                   | 518,23         | 506,86              | 691,64                     | 553,14                     | 552,88                     | •       |
| 2003                 | 9 947 597                           | 9 143 588                           | 144 328                    | 5 012 669                     |              | •                   | 524,29         | 513,03              | 707,06                     | 558,58                     | 558,27                     | •       |
| 2004                 | 10 101 788                          | 9 317 086                           | 164 483                    | 5 014 904                     | 5 004 757    | •                   | 520,97         | 510,15              | 710,43                     | 552,54                     | 552,18                     |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              |                     |                |                     |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              | Alte L              | änder          |                     |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               | Gese         | etzliche Ren        | tenversicheru  | ung                 |                            |                            |                            |         |
| 2002                 | 7 495 785                           | 6 943 197                           | 107 711                    | 4 074 306                     | 4 068 921    |                     | 477,42         | 464,28              | 682,14                     | 554,18                     | 554,01                     |         |
| 2003                 | 7 615 606                           | 7 062 666                           | 114 336                    | 4 050 653                     | 4 044 829    |                     | 482,45         | 469,24              | 695,43                     | 558,79                     | 558,58                     |         |
| 2004                 | 7 757 550                           | 7 207 654                           | 125 276                    | 4 053 020                     | 4 046 764    |                     | 479,19         | 466,26              | 698,76                     | 552,17                     | 551,92                     |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              |                     |                |                     |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              | Neue L              |                |                     |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               | Con          | atzlicha Ran        | tenversicheru  | ına                 |                            |                            |                            |         |
|                      |                                     |                                     |                            |                               |              | JULIONG INCH        |                | J                   |                            |                            |                            |         |
| 2002                 | 2 327 272                           | 2 063 244                           | 21 728                     | 968 067                       | 964 029      |                     | 649,67         | 650,15              | 738,76                     | 548,76                     | 548,10                     |         |
| 2002<br>2003<br>2004 | 2 327 272<br>2 331 991<br>2 344 238 | 2 063 244<br>2 080 922<br>2 109 432 | 21 728<br>29 992<br>39 207 | 968 067<br>962 016<br>961 884 |              |                     |                | J                   | 738,76<br>751,40<br>747,72 | 548,76<br>557,70<br>554,09 | 548,10<br>556,95<br>553,30 |         |

<sup>1)</sup> Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (die an Mehrfachrentner geleisteten Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Renten an langjährig Versicherte, schwerbehinderte Menschen sowie voll und teilweise Erwerbsgeminderte vor Erreichen der Regelaltersgrenze.

<sup>4)</sup> Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.

<sup>5)</sup> Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.

## Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag<sup>1)</sup> der laufenden Renten nach dem Rentenfallkonzept<sup>2)</sup> und dem Geschlecht in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern ab 2002 zum 1. Juli des jeweiligen Jahres - Männer und Frauen -

|      |            |                | Anzahl der  | Renten    |                      |             |               | Durchschnitt     | licher Rente            | nzahlbetrag | in €/Monat          |         |
|------|------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
|      |            | wegen verminde |             | Rente     | n wegen Tod          | es          |               | wegen verm       |                         | Rente       | en wegen To         | odes    |
|      |            | gkeit und wege |             |           |                      |             |               | nigkeit und w    |                         |             | •                   |         |
| Jahr | insgesamt  | darunter weg   |             | insgesamt | darun                |             | insgesamt     | darunter we      | 0                       | insgesamt   | daru                |         |
|      |            | insgesamt      | darunter    |           | Witwer-/<br>Witwen-  | Waisen-     |               | insgesamt        | darunter<br>flexible 3) |             | Witwer-/<br>Witwen- | Waisen- |
|      |            |                | flexible 3) |           | renten <sup>4)</sup> | renten      |               |                  | TIEXIDIE 7              |             | renten 4)           | renten  |
|      |            |                |             |           | renten               |             |               |                  |                         |             | renten              |         |
|      |            |                |             |           |                      | Deutschla   | nd            |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             | Rent      | enversicheru         | ng der Arbe | eiter und Ang | gestellten       |                         |             |                     |         |
| 2002 | 17 061 623 | 15 280 566     | 595 909     | 5 450 178 | 5 059 263            | 380 982     | 710,93        | 708,46           | 1 023,23                | 489,99      | 514,11              | 164,57  |
| 2003 | 17 306 821 | 15 572 976     | 603 765     | 5 436 155 | 5 042 721            | 383 138     | 717,42        | 715,59           | 1 016,50                | 493,72      | 518,24              | 165,11  |
| 2004 | 17 595 418 | 15 923 404     | 612 089     | 5 470 764 | 5 069 650            | 390 409     | 710,03        | 708,96           | 987,57                  | 486,47      | 510,94              | 162,45  |
|      |            |                |             |           |                      |             |               |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             |           | Knappschaft          | liche Rente | nversicherur  | ng <sup>5)</sup> |                         |             |                     |         |
| 2002 | 615 943    | 546 086        | 26 716      | 363 780   | 353 155              | 10 526      | 1 201,61      | 1 243,68         | 1 302,47                | 727,53      | 743,36              | 195,51  |
| 2003 | 625 677    | 557 486        | 29 113      | 371 171   | 359 594              | 11 464      | 1 201,73      | 1 241,98         | 1 263,51                | 728,37      | 745,40              | 193,30  |
| 2004 | 636 640    | 570 208        | 30 997      | 377 964   | 365 226              | 12 612      | 1 178,21      | 1 216,40         | 1 208,22                | 715,34      | 733,51              | 187,72  |
|      |            |                |             |           |                      |             |               |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             |           | Gesetzlic            | he Renten   | versicherung  | ı                |                         |             |                     |         |
| 2002 | 17 677 566 | 15 826 652     | 622 625     | 5 813 958 | 5 412 418            | 391 508     | 728,02        | 726,93           | 1 035,20                | 504,85      | 529,07              | 165,40  |
| 2003 | 17 932 498 | 16 130 462     | 632 878     | 5 807 326 | 5 402 315            | 394 602     | 734,32        | 733,78           | 1 027,87                | 508,72      | 533,36              | 165,94  |
| 2004 | 18 232 058 | 16 493 612     | 643 086     | 5 848 728 | 5 434 876            | 403 021     | 726,38        | 726,50           | 998,20                  | 501,26      | 525,89              | 163,25  |
|      |            |                |             |           |                      |             |               |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             |           |                      |             |               |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             |           |                      | Alte Länd   |               |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             |           |                      |             | versicherung  |                  |                         |             |                     |         |
| 2002 | 13 799 859 | 12 460 090     | 545 289     | 4 625 604 | 4 316 818            | 303 034     | 707,84        | 702,42           | 1 051,25                |             |                     | 163,53  |
| 2003 | 14 029 095 | 12 719 716     | 536 775     | 4 622 956 | 4 307 529            | 309 200     | 713,03        | 708,28           | 1 048,72                | . ,         |                     | 164,46  |
| 2004 | 14 289 680 | 13 017 600     | 531 042     | 4 660 103 | 4 332 130            | 321 271     | 704,79        | 700,94           | 1 022,88                | 504,33      | 529,40              | 162,03  |
|      |            |                |             |           |                      |             |               |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             |           |                      | Neue Län    |               |                  |                         |             |                     |         |
|      |            |                |             |           |                      |             | versicherung  |                  |                         |             |                     |         |
| 2002 | 3 877 707  | 3 366 562      | 77 336      | 1 188 354 | 1 095 600            | 88 474      | 799,83        | 817,65           | 922,07                  |             |                     | 171,82  |
| 2003 | 3 903 403  | 3 410 746      | 96 103      | 1 184 370 | 1 094 786            | 85 402      | 810,83        | 828,86           | 911,40                  |             |                     | 171,28  |
| 2004 | 3 942 378  | 3 476 012      | 112 044     | 1 188 625 | 1 102 746            | 81 750      | 804,64        | 822,23           | 881,22                  | 489,23      | 512,10              | 168,03  |

Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.
 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (die an Mehrfachrentner geleisteten Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).

<sup>3)</sup> Renten an langjährig Versicherte, schwerbehinderte Menschen sowie voll und teilweise Erwerbsgeminderte vor Erreichen der Regelaltersgrenze.

<sup>4)</sup> Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.

<sup>5)</sup> Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.

## Übersicht 5

Die Anzahl der Rentner und der durchschnittliche Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach dem Personenkonzept¹) und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2002 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und neuen Ländern

— Männer —

| Art der Rentner                | А         | nzahl der Rentı | ner       | Durchschnittli | cher Gesamtrent<br>in € je Monat | enzahlbetrag |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------|
|                                | 2002      | 2003            | 2004      | 2002           | 2003                             | 2004         |
|                                |           |                 | Deu       | itschland      |                                  |              |
| Einzelrentner                  | 7.636.879 | 7.745.812       | 7.870.474 | 983,31         | 988,99                           | 974,23       |
| mit Renten wegen               |           |                 |           |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit  | 1.017.025 | 981.026         | 937.549   | 810,52         | 808,17                           | 786,63       |
| Alters                         | 6.538.755 | 6.684.432       | 6.847.552 | 1.019,09       | 1.024,04                         | 1.008,62     |
| Todes <sup>2)</sup>            | 81.099    | 80.354          | 85.373    | 264,74         | 279,67                           | 276,19       |
| Mehrfachrentner                | 298.744   | 319.457         | 345.185   | 1.174,13       | 1.192,47                         | 1.181,83     |
| Rentner insgesamt              | 7.935.623 | 8.065.269       | 8.215.659 | 990,49         | 997,05                           | 982,95       |
|                                |           |                 | Alt       | e Länder       |                                  |              |
| Einzelrentner                  | 6.163.990 | 6.260.822       | 6.366.046 | 976,60         | 981,58                           | 967,06       |
| mit Renten wegen               |           |                 |           |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit  | 775.683   | 745.153         | 711.222   | 838,86         | 837,34                           | 816,15       |
| Alters                         | 5.334.321 | 5.460.564       | 5.595.080 | 1.004,03       | 1.008,56                         | 993,85       |
| Todes <sup>2)</sup>            | 53.986    | 55.105          | 59.744    | 245,37         | 257,77                           | 254,21       |
| Mehrfachrentner                | 194.084   | 207.783         | 225.838   | 1.136,41       | 1.152,18                         | 1.141,08     |
| Rentner insgesamt              | 6.358.074 | 6.468.605       | 6.591.884 | 981,48         | 987,06                           | 973,02       |
|                                |           |                 | Neu       | ıe Länder      |                                  |              |
| Einzelrentner mit Renten wegen | 1.472.889 | 1.484.990       | 1.504.428 | 1.011,37       | 1.020,21                         | 1.004,58     |
| verminderter Erwerbsfähigkeit  | 241.342   | 235.873         | 226.327   | 719,43         | 716,02                           | 693,90       |
| Alters                         | 1.204.434 | 1.223.868       | 1.252.472 | 1.085,81       | 1.093,12                         | 1.074,58     |
| Todes 2)                       | 27.113    | 25.249          | 25.629    | 303,29         | 327,47                           | 327,44       |
| Mehrfachrentner                | 104.660   | 111.674         | 119.347   | 1.244,09       | 1.267,43                         | 1.258,92     |
| Rentner insgesamt              | 1.577.549 | 1.596.664       | 1.623.775 | 1.027,65       | 1.037,50                         | 1.023,27     |

<sup>1)</sup> Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst. Gesamtrentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> ohne Waisenrenten.

Die Anzahl der Rentner und der durchschnittliche Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach dem Personenkonzept<sup>1)</sup> und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2002 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und neuen Ländern

- Frauen -

| Art der Rentner               | А          | nzahl der Rent | ner        | Durchschnittli | cher Gesamtrent<br>in € je Monat | enzahlbetrag |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------|--------------|
|                               | 2002       | 2003           | 2004       | 2002           | 2003                             | 2004         |
|                               |            |                | Deu        | ıtschland      |                                  |              |
| Einzelrentner                 | 8.196.081  | 8.034.359      | 8.085.943  | 539,23         | 544,33                           | 538,86       |
| mit Renten wegen              |            |                |            |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit | 739.530    | 728.975        | 714.732    | 647,34         | 656,07                           | 653,16       |
| Alters                        | 5.754.606  | 5.763.053      | 5.878.857  | 538,95         | 545,74                           | 541,52       |
| Todes 2)                      | 1.701.945  | 1.542.331      | 1.492.354  | 493,20         | 486,29                           | 473,64       |
| Mehrfachrentner               | 3.331.766  | 3.458.400      | 3.510.861  | 1.038,57       | 1.053,13                         | 1.047,20     |
| Rentner insgesamt             | 11.527.847 | 11.492.759     | 11.596.804 | 683,55         | 697,44                           | 692,76       |
|                               |            |                | Alt        | e Länder       |                                  |              |
| Einzelrentner                 | 6.545.664  | 6.405.204      | 6.450.172  | 509,29         | 512,46                           | 506,60       |
| mit Renten wegen              |            |                |            |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit | 501.685    | 502.983        | 502.144    | 648,67         | 657,18                           | 654,44       |
| Alters                        | 4.488.337  | 4.489.864      | 4.582.791  | 498,01         | 503,31                           | 499,06       |
| Todes 2)                      | 1.555.642  | 1.412.357      | 1.365.237  | 496,92         | 490,02                           | 477,52       |
| Mehrfachrentner               | 2.508.461  | 2.625.454      | 2.675.146  | 997,23         | 1.010,79                         | 1.004,15     |
| Rentner insgesamt             | 9.054.125  | 9.030.658      | 9.125.318  | 644,47         | 657,34                           | 652,46       |
|                               |            |                | Neu        | ıe Länder      |                                  |              |
| Einzelrentner                 | 1.650.417  | 1.629.155      | 1.635.771  | 657,96         | 669,64                           | 666,08       |
| mit Renten wegen              |            |                |            |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit | 237.845    | 225.992        | 212.588    | 644,54         | 653,61                           | 650,13       |
| Alters                        | 1.266.269  | 1.273.189      | 1.296.066  | 684,08         | 695,35                           | 691,64       |
| Todes 2)                      | 146.303    | 129.974        | 127.117    | 453,70         | 445,73                           | 432,06       |
| Mehrfachrentner               | 823.305    | 832.946        | 835.715    | 1.164,52       | 1.186,59                         | 1.185,03     |
| Rentner insgesamt             | 2.473.722  | 2.462.101      | 2.471.486  | 826,55         | 844,53                           | 841,56       |

<sup>1)</sup> Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst. Gesamtrentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

2) ohne Waisenrenten.

Die Anzahl der Rentner und der durchschnittliche Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach dem Personenkonzept<sup>1)</sup> und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2002 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und neuen Ländern - Männer und Frauen -

| Art der Rentner               | -          | nzahl der Rent | ner        | Durchschnittli | cher Gesamtrent<br>in € je Monat | enzahlbetrag |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------|--------------|
|                               | 2002       | 2003           | 2004       | 2002           | 2003                             | 2004         |
|                               |            |                | Deu        | ıtschland      |                                  |              |
| Einzelrentner                 | 15.832.960 | 15.780.171     | 15.956.417 | 753,42         | 762,59                           | 753,60       |
| mit Renten wegen              |            |                |            |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit | 1.756.555  | 1.710.001      | 1.652.281  | 741,82         | 743,33                           | 728,90       |
| Alters                        | 12.293.361 | 12.447.485     | 12.726.409 | 794,34         | 802,59                           | 792,84       |
| Todes 2)                      | 1.783.044  | 1.622.685      | 1.577.727  | 482,81         | 476,06                           | 462,96       |
| Mehrfachrentner               | 3.630.510  | 3.777.857      | 3.856.046  | 1.049,72       | 1.064,91                         | 1.059,26     |
| Rentner insgesamt             | 19.463.470 | 19.558.028     | 19.812.463 | 808,69         | 820,99                           | 813,09       |
|                               |            |                | Alt        | e Länder       |                                  |              |
| Einzelrentner                 | 12.709.654 | 12.666.026     | 12.816.218 | 735,93         | 744,35                           | 735,31       |
| mit Renten wegen              |            |                |            |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit | 1.277.368  | 1.248.136      | 1.213.366  | 764,16         | 764,74                           | 749,23       |
| Alters                        | 9.822.658  | 9.950.428      | 10.177.871 | 772,81         | 780,58                           | 771,06       |
| Todes 2)                      | 1.609.628  | 1.467.462      | 1.424.981  | 488,48         | 481,30                           | 468,16       |
| Mehrfachrentner               | 2.702.545  | 2.833.237      | 2.900.984  | 1.007,23       | 1.021,16                         | 1.014,81     |
| Rentner insgesamt             | 15.412.199 | 15.499.263     | 15.717.202 | 783,50         | 794,95                           | 786,90       |
|                               |            |                | Neu        | ıe Länder      |                                  |              |
| Einzelrentner                 | 3.123.306  | 3.114.145      | 3.140.199  | 824,62         | 836,81                           | 828,25       |
| mit Renten wegen              |            |                |            |                |                                  |              |
| verminderter Erwerbsfähigkeit | 479.187    | 461.865        | 438.915    | 682,26         | 685,48                           | 672,70       |
| Alters                        | 2.470.703  | 2.497.057      | 2.548.538  | 879,92         | 890,31                           | 879,84       |
| Todes 2)                      | 173.416    | 155.223        | 152.746    | 430,18         | 426,50                           | 414,50       |
| Mehrfachrentner               | 927.965    | 944.620        | 955.062    | 1.173,49       | 1.196,15                         | 1.194,26     |
| Rentner insgesamt             | 4.051.271  | 4.058.765      | 4.095.261  | 904,53         | 920,44                           | 913,61       |
|                               |            |                |            |                |                                  |              |

<sup>1)</sup> Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst. Gesamtrentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

2) ohne Waisenrenten.

Übersicht 6

Die Verteilung der Renten<sup>1)</sup> wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten<sup>2)</sup>, den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr3 an rentenrechtlichen Zeiten und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2004 in Deutschland<sup>4)</sup>

| Höhe der ange-                |           |           |           | Anzahl de   | r Renten wegen ve | Anzahl der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters                     | sfähigkeit und wege | en Alters            |            |           |           | ø EP/Jahr             |         | ø Renten-      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|----------------|
| rechneten renten-             | Renten    |           |           | davon mit \ | von bis unter     | davon mit von bis unter durchschnittlichen Entgeltpunkten/Jahr an rentenrechtlichen Zeiten | ntgeltpunkten/Jahr  | r an rentenrechtlich | nen Zeiten |           |           | an renten-            | o de la | zahl-          |
| rechtlichen Zeiten<br>von bis | insgesamt | unter 0,2 | 0,2 - 0,4 | 0,4 - 0,6   | 8,0 - 9,0         | 0,8 - 1,0                                                                                  | 1,0 - 1,2           | 1,2 - 1,4            | 1,4 - 1,6  | 1,6 - 1,8 | 1,8 u. m. | rechtlichen<br>Zeiten | 9       | betrag<br>in € |
| Jahre                         | 1         | 2         | 3         | 4           | 5                 | 9                                                                                          | 7                   | 8                    | 6          | 10        | 11        | 12                    | 13      | 14             |
|                               |           |           |           |             |                   |                                                                                            |                     |                      |            |           |           |                       |         |                |
|                               |           |           |           |             |                   | Männe                                                                                      | ier                 |                      |            |           |           |                       |         |                |
| unter 5                       | 6.011     | 45        | 151       | 275         | 337               | 2.348                                                                                      | 1.838               | 477                  | 208        | 131       | 201       | 1,0078                | 3,52    | 92,86          |
| 5 - 9                         | 98.078    | 1.383     | 11.293    | 27.795      | 26.250            | 18.038                                                                                     | 6.473               | 2.877                | 1.726      | 1.282     | 961       | 0,7099                | 7,48    | 131,20         |
| 10 - 14                       | 118.894   | 096       | 5.200     | 16.957      | 38.619            | 31.011                                                                                     | 13.035              | 5.788                | 4.264      | 2.038     | 1.022     | 0,8306                | 12,42   | 252,57         |
| 15 - 19                       | 173.649   | 1.431     | 9.240     | 22.139      | 45.603            | 51.007                                                                                     | 25.191              | 10.103               | 5.705      | 2.203     | 1.027     | 0,8464                | 17,33   | 358,70         |
| 20 - 24                       | 145.097   | 1.173     | 7.225     | 15.713      | 33.041            | 42.468                                                                                     | 26.458              | 11.433               | 5.096      | 1.727     | 763       | 0,8793                | 22,43   | 481,66         |
| 25 - 29                       | 164.586   | 1.118     | 8.025     | 18.907      | 37.458            | 45.589                                                                                     | 31.236              | 13.437               | 6.576      | 1.691     | 549       | 0,8803                | 27,56   | 591,06         |
| 30 - 34                       | 219.270   | 920       | 8.805     | 25.626      | 51.692            | 60.145                                                                                     | 41.246              | 18.640               | 9.805      | 1.882     | 609       | 0,8871                | 32,59   | 701,08         |
| 35 - 39                       | 633.448   | 947       | 8.625     | 40.044      | 135.130           | 189.531                                                                                    | 139.990             | 68.403               | 43.314     | 6.251     | 1.213     | 0,9628                | 37,92   | 868,37         |
| 40 - 44                       | 2.009.048 | 202       | 4.545     | 40.702      | 220.035           | 550.109                                                                                    | 969.089             | 346.383              | 196.686    | 15.273    | 4.112     | 1,0675                | 42,92   | 1.077,76       |
| 45 - 49                       | 2.643.564 | 343       | 2.698     | 21.435      | 152.617           | 543.891                                                                                    | 912.697             | 606.522              | 377.805    | 22.351    | 3.205     | 1,1393                | 46,78   | 1.246,29       |
| 50 und mehr                   | 211.665   | 74        | 585       | 1.330       | 16.789            | 42.409                                                                                     | 72.174              | 46.852               | 28.747     | 2.435     | 270       | 1,1282                | 50,50   | 1.226,29       |
| Renten insgesamt              | 6.423.310 | 8.901     | 66.392    | 230.923     | 757.571           | 1.576.546                                                                                  | 1.901.034           | 1.130.915            | 679.932    | 57.264    | 13.832    | 1,0576                | 41,22   | 1.042,48       |
| ø EP/Jahr                     | 1,0576    | 0,1524    | 0,3212    | 0,5201      | 0,7192            | 0,9107                                                                                     | 1,0948              | 1,2906               | 1,4823     | 1,6598    | 1,9227    |                       |         |                |
| ø Jahre                       | 41,22     | 23,54     | 24,69     | 29,43       | 36,13             | 40,48                                                                                      | 43,24               | 44,05                | 44,32      | 39,96     | 34,18     |                       |         |                |
| ø Rentenzahlbetrag i.€        | 1.042,48  | 110,81    | 203,25    | 372,25      | 610,00            | 853,02                                                                                     | 1.104,19            | 1.341,27             | 1.548,98   | 1.649,18  | 1.823,04  |                       | ,       |                |
|                               |           |           |           |             |                   | Frauer                                                                                     | ue                  |                      |            |           |           |                       |         |                |
| unter 5                       | 60.058    | 353       | 1.356     | 4.936       | 4.835             | 19.808                                                                                     | 25.507              | 1.011                | 721        | 458       | 1.073     | 0,9368                | 3,75    | 100,33         |
| 5-9                           | 854.625   | 7.268     | 38.069    | 167.391     | 256.689           | 231.722                                                                                    | 52.062              | 39.197               | 43.908     | 14.329    | 3.990     | 0,8095                | 7,09    | 141,37         |
| 10 - 14                       | 633.042   | 3.054     | 37.598    | 169.822     | 234.910           | 92.377                                                                                     | 28.578              | 22.893               | 26.269     | 12.313    | 5.228     | 0,7528                | 12,28   | 227,48         |
| 15 - 19                       | 857.681   | 14.910    | 110.315   | 291.860     | 265.590           | 104.232                                                                                    | 34.967              | 16.534               | 10.440     | 4.455     | 4.378     | 0,6445                | 17,43   | 274,40         |
| 20 - 24                       | 741.919   | 5.238     | 64.978    | 219.370     | 248.940           | 128.905                                                                                    | 44.362              | 16.539               | 7.412      | 3.169     | 3.006     | 0,6917                | 22,39   | 372,96         |
| 25 - 29                       | 853.181   | 3.318     | 42.823    | 159.752     | 364.532           | 189.194                                                                                    | 60.380              | 20.728               | 7.895      | 2.557     | 2.002     | 0,7450                | 27,48   | 486,13         |
| 30 - 34                       | 1.025.417 | 1.994     | 29.312    | 115.002     | 482.210           | 276.198                                                                                    | 83.872              | 25.995               | 7.919      | 1.818     | 1.097     | 0,7812                | 32,46   | 594,00         |
| 35 - 39                       | 1.317.996 | 1.514     | 20.523    | 87.308      | 615.514           | 403.036                                                                                    | 134.253             | 41.758               | 12.046     | 1.586     | 458       | 0,8163                | 37,51   | 703,56         |
| 40 - 44                       | 1.696.391 | 929       | 9.775     | 71.938      | 712.229           | 526.243                                                                                    | 239.845             | 102.601              | 30.703     | 2.140     | 241       | 0,8677                | 42,52   | 831,31         |
| 45 - 49                       | 464.732   | 258       | 3.862     | 20.247      | 186.137           | 147.965                                                                                    | 70.130              | 28.068               | 7.556      | 464       | 45        | 0,8684                | 45,90   | 897,52         |
| 50 und mehr                   | 9.431     | 36        | 494       | 899         | 5.473             | 1.525                                                                                      | 556                 | 319                  | 118        | 10        | 1         | 0,7336                | 50,32   | 841,27         |
| Renten insgesamt              | 8.514.473 | 38.619    | 359.105   | 1.308.525   | 3.377.059         | 2.121.205                                                                                  | 774.512             | 315.643              | 154.987    | 43.299    | 21.519    | 0,7852                | 28,86   | 536,65         |
| ø EP/Jahr                     | 0,7852    | 0,1586    | 0,3267    | 0,5162      | 0,7167            | 0,8833                                                                                     | 1,0830              | 1,2860               | 1,4891     | 1,6683    | 2,0709    | ,                     | ,       | ,              |
| ø Jahre                       |           | 18,22     | 21,14     | 21,93       | 30,45             | 31,11                                                                                      | 32,69               | 31,39                | 23,18      | 16,31     | 16,76     |                       |         |                |
| ø Rentenzahlbetrag i.€        | 536,65    | 80,93     | 180,59    | 277,20      | 508,74            | 624,35                                                                                     | 815,95              | 931,78               | 801,36     | 649,83    | 826,33    | ,                     | ,       |                |

Vollständig ruhende Renten, Renten vor 1957, Vertragsrenten und statistisch nicht auswertbare Fälle sind nicht enthalten.
 Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungs- bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992 Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
 Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.
 Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMGS danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden. Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Die Verteilung der Renten<sup>1)</sup> wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten<sup>2)</sup>, den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr3 an rentenrechtlichen Zeiten und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2004 in den alten Ländern<sup>4)</sup>

| Höhe der ange-                |           |           |           | Anza      | hl der Renten wege | an verminderter En | nzahl der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters                      | wegen Alters      |                 |           |           | ø EP/Jahr             |       | ø Renten-      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-------|----------------|
| rechneten renten-             | Renten    |           |           | davon     | mit von bis unte   | r durchschnittlica | davon mit von bis unter durchschnittlichen Entgeltpunkten/Jahr an rentenrechtlichen Zeiter | Jahr an rentenred | htlichen Zeiten |           |           | an renten-            | o de  | zahl-          |
| rechtlichen Zeiten<br>von bis | insgesamt | unter 0,2 | 0,2 - 0,4 | 0,4 - 0,6 | 8,0 - 9,0          | 0,8 - 1,0          | 1,0 - 1,2                                                                                  | 1,2 - 1,4         | 1,4 - 1,6       | 1,6 - 1,8 | 1,8 u. m. | rechtlichen<br>Zeiten | D     | betrag<br>in € |
| Jahre                         | +         | 2         | 3         | 4         | 5                  | 9                  | 7                                                                                          | 8                 | 6               | 10        | 11        | 12                    | 13    | 14             |
|                               |           | _         |           |           |                    | •                  |                                                                                            |                   |                 |           |           |                       |       |                |
|                               |           |           |           |           |                    | -                  | Männer                                                                                     |                   |                 |           |           |                       |       |                |
| unter 5                       | 5.939     | 32        | 133       | 256       | 330                | 2.340              | 1.835                                                                                      | 475               | 208             | 131       | 199       | 1,0135                | 3,53  | 89,91          |
| 5-9                           | 96.401    | 1.368     | 11.043    | 27.465    | 25.816             | 17.654             | 6.300                                                                                      | 2.817             | 1.705           | 1.278     | 955       | 0,7097                | 7,48  | 131,62         |
| 10 - 14                       | 116.992   | 927       | 4.984     | 16.617    | 38.100             | 30.539             | 12.817                                                                                     | 5.716             | 4.250           | 2.030     | 1.012     | 0,8320                | 12,42 | 253,71         |
| 15 - 19                       | 170.831   | 1.393     | 8.957     | 21.602    | 44.708             | 50.402             | 24.861                                                                                     | 10.025            | 5.684           | 2.189     | 1.010     | 0,8482                | 17,32 | 359,98         |
| 20 - 24                       | 141.734   | 1.123     | 6.884     | 15.045    | 31.803             | 41.855             | 26.159                                                                                     | 11.336            | 5.060           | 1.715     | 754       | 0,8833                | 22,43 | 484,59         |
| 25 - 29                       | 159.457   | 1.052     | 7.593     | 17.867    | 35.531             | 44.613             | 30.813                                                                                     | 13.276            | 6.509           | 1.665     | 538       | 0,8853                | 27,56 | 595,24         |
| 30 - 34                       | 207.412   | 874       | 8.210     | 23.903    | 47.634             | 57.017             | 39.806                                                                                     | 18.081            | 9.554           | 1.834     | 499       | 0,8921                | 32,57 | 706,38         |
| 35 - 39                       | 543.063   | 831       | 7.914     | 37.285    | 113.477            | 156.895            | 119.941                                                                                    | 60.044            | 39.575          | 5.952     | 1.149     | 0,9655                | 37,83 | 881,56         |
| 40 - 44                       | 1.543.337 | 407       | 4.001     | 34.835    | 153.708            | 384.458            | 498.585                                                                                    | 289.320           | 161.716         | 12.474    | 3.833     | 1,0811                | 42,91 | 1.120,16       |
| 45 - 49                       | 1.930.380 | 185       | 1.261     | 15.020    | 95.942             | 347.070            | 669.581                                                                                    | 483.802           | 300.295         | 14.630    | 2.594     | 1,1570                | 46,75 | 1.303,92       |
| 50 und mehr                   | 40.379    | 23        | 81        | 581       | 4.217              | 6.337              | 9.544                                                                                      | 8.831             | 10.235          | 474       | 99        | 1,1700                | 50,51 | 1.402,40       |
| Renten insgesamt              | 4.955.925 | 8.215     | 61.061    | 210.476   | 591.266            | 1.139.180          | 1.440.242                                                                                  | 903.723           | 544.791         | 44.372    | 12.599    | 1,0576                | 40,06 | 1.048,39       |
| ø EP/Jahr                     | 1,0576    | 0,1531    | 0,3217    | 0,5180    | 0,7165             | 0,9106             | 1,0963                                                                                     | 1,2907            | 1,4820          | 1,6620    | 1,9283    |                       |       |                |
| ø Jahre                       | 40,06     | 22,54     | 23,69     | 28,42     | 34,15              | 38,90              | 42,45                                                                                      | 43,51             | 43,80           | 37,97     | 33,11     |                       |       |                |
| ø Rentenzahlbetrag i.€        | 1.048,39  | 91,60     | 189,06    | 361,06    | 592,74             | 849,18             | 1.118,83                                                                                   | 1.359,48          | 1.569,00        | 1.625,82  | 1.802,30  |                       |       |                |
|                               |           |           |           |           |                    | _                  | Frauen                                                                                     |                   |                 |           |           |                       |       |                |
| unter 5                       | 55.215    | 314       | 1.082     | 4.384     | 4.081              | 19.012             | 24.814                                                                                     | 446               | 284             | 203       | 595       | 0,9251                | 3,80  | 89,62          |
| 5-9                           | 827.654   | 7.022     | 35.300    | 160.404   | 248.966            | 227.104            | 49.840                                                                                     | 37.942            | 43.323          | 14.065    | 3.688     | 0,8118                | 7,08  | 138,98         |
| 10 - 14                       | 590.407   | 2.770     | 31.676    | 155.857   | 222.751            | 86.646             | 25.789                                                                                     | 21.789            | 25.869          | 12.166    | 5.094     | 0,7596                | 12,28 | 225,04         |
| 15 - 19                       | 792.319   | 14.609    | 101.420   | 272.259   | 248.822            | 91.335             | 29.753                                                                                     | 15.322            | 10.119          | 4.371     | 4.309     | 0,6420                | 17,45 | 271,43         |
| 20 - 24                       | 649.786   | 4.958     | 57.650    | 198.425   | 224.442            | 97.965             | 37.912                                                                                     | 15.213            | 7.161           | 3.095     | 2.965     | 0,6870                | 22,40 | 371,42         |
| 25 - 29                       | 704.383   | 3.129     | 37.780    | 138.580   | 311.271            | 132.293            | 50.476                                                                                     | 18.897            | 7.484           | 2.501     | 1.972     | 0,7398                | 27,51 | 489,30         |
| 30 - 34                       | 775.767   | 1.824     | 24.866    | 92.010    | 381.126            | 176.728            | 66.959                                                                                     | 22.394            | 7.095           | 1.703     | 1.062     | 0,7778                | 32,48 | 605,17         |
| 35 - 39                       | 856.377   | 1.363     | 17.905    | 66.457    | 408.938            | 228.047            | 93.604                                                                                     | 29.706            | 8.654           | 1.274     | 429       | 0,8111                | 37,47 | 725,29         |
| 40 - 44                       | 880.893   | 562       | 7.633     | 44.878    | 356.612            | 248.687            | 143.165                                                                                    | 026.09            | 16.910          | 1.302     | 174       | 0,8734                | 42,52 | 884,17         |
| 45 - 49                       | 231.584   | 145       | 2.085     | 10.843    | 92.551             | 64.947             | 38.699                                                                                     | 17.097            | 4.850           | 334       | 33        | 0,8799                | 46,01 | 964,70         |
| 50 und mehr                   | 3.344     | 2         | 78        | 292       | 1.559              | 717                | 340                                                                                        | 252               | 92              | 6         |           | 0,8335                | 50,70 | 1.014,10       |
| Renten insgesamt              | 6.367.729 | 36.698    | 317.475   | 1.144.389 | 2.501.119          | 1.373.481          | 561.351                                                                                    | 240.028           | 131.844         | 41.023    | 20.321    | 0,7729                | 26,17 | 494,70         |
| ø EP/Jahr                     | 0,7729    | 0,1588    | 0,3261    | 0,5154    | 0,7114             | 0,8873             | 1,0836                                                                                     | 1,2868            | 1,4915          | 1,6684    | 2,0739    |                       |       |                |
| ø Jahre                       | 26,17     | 17,95     | 20,83     | 20,93     | 27,86              | 27,69              | 30,50                                                                                      | 28,84             | 20,39           | 15,60     | 17,09     |                       |       |                |
| ø Rentenzahlbetrag i.€        | 494,70    | 71,68     | 165,85    | 261,89    | 478,28             | 584,89             | 790,58                                                                                     | 887,49            | 727,41          | 627,55    | 842,73    |                       |       |                |

<sup>1)</sup> Vollständig ruhende Renten, Renten vor 1957, Vertragsrenten und statistisch nicht auswertbare Fälle sind nicht enthalten.
<sup>2)</sup> Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungs- bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992 Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.

<sup>3)</sup> Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMGS danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden. Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Die Verteilung der Renten<sup>1)</sup> wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten<sup>2)</sup>, den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr³) an rentenrechtlichen Zeiten und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung

am 31. Dezember 2004 in den neuen Ländern<sup>4)</sup>

|                                                                        |                                                                                            |                               |       | ì |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |          |             | 1                |           |         |                        |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         | - 1         |                  |           |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|------------------|-----------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------------|-----------|-------|
| ø Renten-                                                              | zahl-                                                                                      | betrag<br>in €                | 14    |   |        | 336,25  | 106,98 | 182,63  | 280,97  | 358,25  | 461,23  | 608,28  | 789,08  | 937,26  | 1.090,30 | 1.184,77    | 1.022,54         |           |         |                        |        | 222,52  | 214,82 | 261,17  | 310,32  | 383,80  | 471,09  | 559,30  | 663,26  | 774,22  | 830,79  | 746,32      | 661,08           |           |       |
|                                                                        | o labro                                                                                    | 5                             | 13    |   |        | 2,83    | 7,43   | 12,33   | 17,41   | 22,49   | 27,63   | 32,91   | 38,43   | 42,92   | 46,84    | 50,49       | 45,12            |           |         |                        |        | 3,15    | 7,42   | 12,25   | 17,19   | 22,29   | 27,34   | 32,39   | 37,59   | 42,52   | 45,79   | 50,11       | 36,83            | •         |       |
| ø EP/Jahr                                                              | an renten-                                                                                 | rechtlichen<br>Zeiten         | 12    |   |        | 0,5349  | 0,7188 | 0,7446  | 0,7415  | 0,7132  | 0,7251  | 0,7999  | 0,9464  | 1,0224  | 1,0913   | 1,1184      | 1,0576           |           |         |                        |        | 1,0700  | 0,7387 | 0,6587  | 0,6744  | 0,7244  | 0,7695  | 0,7916  | 0,8259  | 0,8615  | 0,8570  | 0,6787      | 0,8217           | •         |       |
|                                                                        |                                                                                            | 1,8 u. m.                     | 11    |   |        | 2       | 9      | 10      | 17      | 6       | 11      | 10      | 64      | 279     | 611      | 214         | 1.233            | 1,8656    | 45,11   | 2.034,99               |        | 478     | 302    | 134     | 69      | 41      | 30      | 35      | 29      | 29      | 12      | 1           | 1.198            | 2,0196    | 11 21 |
|                                                                        |                                                                                            | 1,6 - 1,8                     | 10    |   |        | ٠       | 4      | 80      | 14      | 12      | 26      | 48      | 299     | 2.799   | 7.721    | 1.961       | 12.892           | 1,6522    | 46,80   | 1.729,59               |        | 255     | 264    | 147     | 8       | 74      | 26      | 115     | 312     | 838     | 130     | 1           | 2.276            | 1,6657    | 20 11 |
|                                                                        | then Zeiten                                                                                | 1,4 - 1,6                     | 6     |   |        | ٠       | 21     | 41      | 21      | 36      | 29      | 251     | 3.739   | 34.970  | 77.510   | 18.512      | 135.141          | 1,4835    | 46,41   | 1.468,29               |        | 437     | 585    | 400     | 321     | 251     | 411     | 824     | 3.392   | 13.793  | 2.706   | 23          | 23.143           | 1,4753    | 00.00 |
| en Alters                                                              | r an rentenrechtlic                                                                        | 1,2 - 1,4                     | 8     |   |        | 2       | 09     | 72      | 78      | 46      | 161     | 559     | 8.359   | 57.063  | 122.720  | 38.021      | 227.192          | 1,2902    | 46,22   | 1.268,82               |        | 265     | 1.255  | 1.104   | 1.212   | 1.326   | 1.831   | 3.601   | 12.052  | 41.631  | 10.971  | 29          | 75.615           | 1,2834    | 20.47 |
| sfähigkeit und weg                                                     | intgeltpunkten/Jah                                                                         | 1,0 - 1,2                     | 7     |   | ier    | က       | 173    | 218     | 330     | 299     | 423     | 1.440   | 20.049  | 132.111 | 243.116  | 62.630      | 460.792          | 1,0901    | 45,71   | 1.058,42               | ue     | 693     | 2.222  | 2.789   | 5.214   | 6.450   | 9.904   | 16.913  | 40.649  | 96.680  | 31.431  | 216         | 213.161          | 1,0813    | 07 00 |
| rminderter Erwerb                                                      | urchschnittlichen E                                                                        | 0,8 - 1,0                     | 9     |   | Männel | 80      | 384    | 472     | 909     | 613     | 926     | 3.128   | 32.636  | 165.651 | 196.821  | 36.072      | 437.366          | 0,9108    | 44,60   | 863,01                 | Frauer | 962     | 4.618  | 5.731   | 12.897  | 30.940  | 56.901  | 99.470  | 174.989 | 277.556 | 83.018  | 808         | 747.724          | 0,8760    | 27.20 |
| Anzahl der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters | davon mit von bis unter durchschnittlichen Entgeltpunkten/Jahr an rentenrechtlichen Zeiter | 0,6 - 0,8                     | 5     |   |        | 7       | 434    | 519     | 895     | 1.238   | 1.927   | 4.058   | 21.653  | 66.327  | 56.675   | 12.572      | 166.305          | 0,7288    | 43,15   | 671,36                 |        | 754     | 7.723  | 12.159  | 16.768  | 24.498  | 53.261  | 101.084 | 206.576 | 355.617 | 93.586  | 3.914       | 875.940          | 0,7320    | 70.70 |
| Anzahl de                                                              | davon mit v                                                                                | 0,4 - 0,6                     | 4     |   |        | 19      | 330    | 340     | 537     | 899     | 1.040   | 1.723   | 2.759   | 5.867   | 6.415    | 749         | 20.447           | 0,5407    | 39,79   | 487,41                 |        | 552     | 6.987  | 13.965  | 19.601  | 20.945  | 21.172  | 22.992  | 20.851  | 27.060  | 9.404   | 209         | 164.136          | 0,5221    | 70.00 |
|                                                                        |                                                                                            | 0,2 - 0,4                     | 3     |   |        | 18      | 250    | 216     | 283     | 341     | 432     | 595     | 711     | 544     | 1.437    | 504         | 5.331            | 0,3153    | 36,11   | 365,79                 |        | 274     | 2.769  | 5.922   | 8.895   | 7.328   | 5.043   | 4.446   | 2.618   | 2.142   | 1.777   | 416         | 41.630           | 0,3318    | 11.00 |
|                                                                        | :                                                                                          | unter 0,2                     | 2     |   |        | 13      | 15     | 33      | 38      | 20      | 99      | 46      | 116     | 100     | 158      | 51          | 989              | 0,1443    | 35,57   | 340,88                 |        | 39      | 246    | 284     | 301     | 280     | 189     | 170     | 151     | 114     | 113     | 34          | 1.921            | 0,1552    | 000   |
|                                                                        | Renten                                                                                     | insgesamt                     | 1     |   |        | 72      | 1.677  | 1.902   | 2.818   | 3.363   | 5.129   | 11.858  | 90.385  | 465.711 | 713.184  | 171.286     | 1.467.385        | 1,0576    | 45,12   | 1.022,54               |        | 4.843   | 26.971 | 42.635  | 65.362  | 92.133  | 148.798 | 249.650 | 461.619 | 815.498 | 233.148 | 6.087       | 2.146.744        | 0,8217    | 0000  |
| Höhe der ange-                                                         | rechneten renten-                                                                          | rechtlichen Zeiten<br>von bis | Jahre |   |        | unter 5 | 5-9    | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49  | 50 und mehr | Renten insgesamt | ø EP/Jahr | ø Jahre | ø Rentenzahlbetrag i.€ |        | unter 5 | 5-9    | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 und mehr | Renten insgesamt | ø EP/Jahr | 0140  |

1) Vollständig ruhende Renten, Renten vor 1957, Vertragsrenten und statistisch nicht auswertbare Fälle sind nicht enthalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungs- bzw. Arbeitsjahre, Renten ab 1992 Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
<sup>3)</sup> Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMGS danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden. Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Übersicht 7

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie die Witwer- und Witwenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept1), dem monatlichen Rentenzahlbetrag2), den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten<sup>3)</sup> und dem Geschlecht am 31. Dezember 2004 in Deutschland

| Rentenzahl-                     |                                                 |            | Anzahl der               | r Renten 4)          |                    |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| betragsgruppe                   | Renten an Versicher-                            | darunter m |                          | hneten rentenrechtli | chen Zeiten        |               |
| von bis unter<br>€/Monat        | te <sup>5)</sup> u. Witwen/<br>Witwer insgesamt | unter 20   | 20 - 30                  | 30 - 40              | 40 und mehr        | nicht erfasst |
|                                 |                                                 |            | D                        | ! - l                |                    |               |
| unter 150                       | 102.806                                         | 96.424     | Renten an versi<br>4.701 | 1.370                | 311                | 9.030         |
| 150 - 300                       | 196.944                                         | 151.675    | 27.371                   | 13.801               | 4.097              | 33.580        |
| 300 - 450                       | 238.503                                         | 106.258    | 71.580                   | 43.758               | 16.907             | 28.841        |
| 450 - 600                       | 303.948                                         | 32.877     | 98.384                   | 104.641              | 68.046             | 44.776        |
| 600 - 750                       | 510.850                                         | 8.104      | 65.205                   | 195.685              | 241.856            | 43.649        |
| 750 - 900                       | 767.935                                         | 1.683      | 27.325                   | 193.494              | 545.433            | 61.745        |
| 900 - 1.050                     | 981.617                                         | 303        | 10.861                   | 137.097              | 833.356            | 85.557        |
| 1.050 - 1.200                   | 1.063.471                                       | 52         | 3.379                    | 79.469               | 980.571            | 112.147       |
| 1.200 - 1.350                   | 896.310                                         | 23         | 696                      | 47.651               | 847.940            | 106.361       |
| 1.350 - 1.500                   | 639.722                                         | 18         | 169                      | 26.630               |                    | 69.322        |
| 1.500 - 1.500<br>1.500 und mehr | 722.322                                         | 7          | 62                       | 9.200                | 612.905<br>713.053 | 67.794        |
|                                 | 6.424.428                                       | 397.424    | 309.733                  | 852.796              | 4.864.475          | 662.802       |
| Insgesamt<br>ø Rentenzahlbetrag | 1.042,48                                        | 266,60     | 539,80                   | 825,35               | 1.175,81           | 002.002       |
| ø Rentenzanibetrag<br>ø Jahre   | 41,22                                           | 13,21      | 25,16                    | 36,55                | 45,34              | -             |
|                                 | 1,0576                                          | 0,8103     | 0,8798                   | 0,9433               | 45,34<br>1,1092    | -             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 6)         | 1,0576                                          | 0,6103     | 0,0790                   | 0,9433               | 1,1092             | -             |
|                                 |                                                 |            | Renten an vers           | icherte Frauen       |                    |               |
| unter 150                       | 837.148                                         | 811.620    | 22.834                   | 2.468                | 226                | 109.870       |
| 150 - 300                       | 1.498.538                                       | 1.179.335  | 279.065                  | 35.277               | 4.861              | 217.663       |
| 300 - 450                       | 1.117.252                                       | 333.077    | 615.890                  | 151.275              | 17.010             | 118.644       |
| 450 - 600                       | 1.411.562                                       | 70.407     | 490.306                  | 723.921              | 126.928            | 138.665       |
| 600 - 750                       | 1.747.804                                       | 19.569     | 126.558                  | 907.643              | 694.034            | 138.066       |
| 750 - 900                       | 1.013.518                                       | 6.662      | 40.000                   | 317.435              | 649.421            | 80.576        |
| 900 - 1.050                     | 463.098                                         | 2.846      | 13.556                   | 130.207              | 316.489            | 32.281        |
| 1.050 - 1.200                   | 245.201                                         | 1.347      | 4.439                    | 49.869               | 189.546            | 18.321        |
| 1.200 - 1.350                   | 123.927                                         | 879        | 1.601                    | 17.622               | 103.825            | 10.479        |
| 1.350 - 1.500                   | 54.047                                          | 592        | 956                      | 5.526                | 46.973             | 5.544         |
| 1.500 und mehr                  | 25.072                                          | 722        | 897                      | 2.197                | 21.256             | 3.669         |
| Insgesamt                       | 8.537.167                                       | 2.427.056  | 1.596.102                | 2.343.440            | 2.170.569          | 873.778       |
| ø Rentenzahlbetrag              | 536,65                                          | 210,44     | 433,49                   | 655,62               | 845,53             | -             |
| ø Jahre                         | 28,86                                           | 12,06      | 25,11                    | 35,30                | 43,27              | -             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 6)         | 0,7852                                          | 0,7389     | 0,7202                   | 0,8009               | 0,8672             | -             |
|                                 |                                                 |            | Renten an Witw           | en und Witwer        |                    |               |
| unter 150                       | 301.090                                         | 146.587    | 60.135                   | 51.137               | 43.231             | 66.571        |
| 150 - 300                       | 434.755                                         | 142.489    | 106.074                  | 110.512              | 75.680             | 104.926       |
| 300 - 450                       | 558.808                                         | 38.104     | 116.997                  | 222.169              | 181.538            | 140.648       |
| 450 - 600                       | 865.082                                         | 7.554      | 51.411                   | 286.104              | 520.013            | 217.014       |
| 600 - 750                       | 865.378                                         | 1.132      | 17.122                   | 175.355              | 671.769            | 249.743       |
| 750 - 900                       | 530.554                                         | 269        | 4.987                    | 78.786               | 446.512            | 132.466       |
| 900 - 1.050                     | 236.746                                         | 73         | 682                      | 22.462               | 213.529            | 31.555        |
| 1.050 - 1.200                   | 74.056                                          | 31         | 177                      | 7.221                | 66.627             | 7.593         |
| 1.200 - 1.350                   | 25.045                                          | 6          | 47                       | 1.576                | 23.416             | 1.794         |
| 1.350 - 1.500                   | 10.135                                          | 4          | 19                       | 775                  | 9.337              | 658           |
| 1.500 - 1.500<br>1.500 und mehr | 7.175                                           | 3          | 11                       | 435                  | 6.726              | 416           |
| Insgesamt                       | 3.908.824                                       | 336.252    | 357.662                  | 956.532              | 2.258.378          | 953.384       |
| ø Rentenzahlbetrag              | 588,46                                          | 198,48     | 366,67                   | 538,53               | 640,78             | -             |
| ø rtentenzambetrag<br>ø Jahre   | 38,73                                           | 13,59      | 25,29                    | 36,56                | 42,00              | _             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 6)         | 1,0770                                          | 0,9133     | 0,9765                   | 1,0564               | 1,1054             | _             |
| 2 = ngonpanino, oani            | 1,5775                                          | 0,0100     | 0,0100                   | 1,000 1              | 1,1001             |               |

<sup>1)</sup> Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (An Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).

Nettorente in Euro, d.h. Rentenhöhe nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR.

Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungsjahre bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992: Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.

Generell sind vollständig ruhende Renten, Renten mit Rentenbeginn vor 1957 und Vertragsrenten nicht in der Auswertung enthalten.

Renten wegen vermind. Erwerbsfähigkeit und wegen Alters; in der Summe generell ohne Renten, in deren Datensätzen die Zeiten nicht erfasst

<sup>6)</sup> Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12. Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie die Witwer- und Witwenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept<sup>1)</sup>, dem monatlichen Rentenzahlbetrag<sup>2)</sup>, den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten<sup>3)</sup> und dem Geschlecht am 31. Dezember 2004 in den alten Ländern<sup>4)</sup>

| Rentenzahl-              |                                                 |            | Anzahl der        | Renten ⁵)            |             |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|
| betragsgruppe            | Renten an Versicher-                            | darunter m | it Jahren angerec | hneten rentenrechtli | chen Zeiten |               |
| von bis unter<br>€/Monat | te <sup>6)</sup> u. Witwen/<br>Witwer insgesamt | unter 20   | 20 - 30           | 30 - 40              | 40 und mehr | nicht erfasst |
|                          |                                                 |            | Renten an versi   | cherte Männer        |             |               |
| unter 150                | 99.511                                          | 93.571     | 4.408             | 1.276                | 256         | 8.384         |
| 150 - 300                | 191.049                                         | 149.365    | 25.516            | 12.852               | 3.316       | 23.305        |
| 300 - 450                | 224.870                                         | 105.400    | 68.283            | 39.491               | 11.696      | 26.335        |
| 450 - 600                | 262.915                                         | 32.603     | 96.563            | 89.006               | 44.743      | 41.099        |
| 600 - 750                | 360.718                                         | 7.966      | 64.417            | 164.551              | 123.784     | 37.562        |
| 750 - 900                | 475.152                                         | 1.637      | 27.058            | 167.611              | 278.846     | 48.559        |
| 900 - 1.050              | 642.515                                         | 287        | 10.730            | 123.691              | 507.807     | 68.293        |
| 1.050 - 1.200            | 803.796                                         | 45         | 3.349             | 72.604               | 727.798     | 97.865        |
| 1.200 - 1.350            | 723.761                                         | 19         | 686               | 44.818               | 678.238     | 97.266        |
| 1.350 - 1.500            | 526.990                                         | 16         | 167               | 25.893               | 500.914     | 62.677        |
| 1.500 und mehr           | 645.615                                         | 6          | 58                | 8.750                | 636.801     | 52.819        |
| Insgesamt                | 4.956.892                                       | 390.915    | 301.235           | 750.543              | 3.514.199   | 564.164       |
| ø Rentenzahlbetrag       | 1.048,39                                        | 267,58     | 543,17            | 833,15               | 1.224,35    | -             |
| ø Jahre                  | 40,06                                           | 13,21      | 25,15             | 36,38                | 45,11       | -             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 7)  | 1,0576                                          | 0,8116     | 0,8843            | 0,9452               | 1,1239      | _             |
| Ø Entgettpunkte/Jani     | 1,0370                                          | 0,0110     | 0,0043            | 0,9432               | 1,1239      | -             |
|                          |                                                 |            | Renten an versi   |                      |             |               |
| unter 150                | 821.958                                         | 797.314    | 22.099            | 2.365                | 180         | 108.251       |
| 150 - 300                | 1.391.402                                       | 1.096.180  | 257.852           | 33.145               | 4.225       | 200.761       |
| 300 - 450                | 927.142                                         | 296.909    | 505.546           | 112.104              | 12.583      | 109.461       |
| 450 - 600                | 954.817                                         | 64.484     | 397.194           | 445.956              | 47.183      | 116.962       |
| 600 - 750                | 966.438                                         | 18.932     | 112.797           | 613.599              | 221.110     | 94.869        |
| 750 - 900                | 668.310                                         | 6.585      | 38.536            | 249.978              | 373.211     | 60.627        |
| 900 - 1.050              | 317.685                                         | 2.823      | 13.316            | 109.334              | 192.212     | 20.862        |
| 1.050 - 1.200            | 178.812                                         | 1.335      | 4.395             | 42.827               | 130.255     | 10.544        |
| 1.200 - 1.350            | 94.637                                          | 873        | 1.585             | 15.644               | 76.535      | 5.306         |
| 1.350 - 1.500            | 45.154                                          | 591        | 947               | 5.192                | 38.424      | 2.567         |
| 1.500 und mehr           | 23.533                                          | 714        | 889               | 2.026                | 19.904      | 1.307         |
| Insgesamt                | 6.389.888                                       | 2.286.740  | 1.355.156         | 1.632.170            | 1.115.822   | 731.517       |
| ø Rentenzahlbetrag       | 494,70                                          | 206,53     | 432,74            | 668,19               | 901,27      | -             |
| ø Jahre                  | 26,17                                           | 11,98      | 25,06             | 35,10                | 43,27       | -             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 7)  | 0,7729                                          | 0,7416     | 0,7145            | 0,7953               | 0,8746      | -             |
|                          |                                                 |            | Renten an Witw    | en und Witwer        |             |               |
| unter 150                | 248.052                                         | 140.859    | 50.100            | 33.937               | 23.156      | 49.017        |
| 150 - 300                | 353.796                                         | 140.023    | 96.522            | 76.745               | 40.506      | 83.634        |
| 300 - 450                | 398.566                                         | 37.640     | 111.993           | 171.465              | 77.468      | 105.694       |
| 450 - 600                | 602.894                                         | 7.328      | 50.230            | 252.349              | 292.987     | 145.905       |
| 600 - 750                | 695.724                                         | 994        | 16.877            | 165.269              | 512.584     | 176.135       |
| 750 - 900                | 460.965                                         | 229        | 4.927             | 76.034               | 379.775     | 98.380        |
| 900 - 1.050              | 214.712                                         | 64         | 672               | 21.963               | 192.013     | 23.494        |
| 1.050 - 1.200            | 69.120                                          | 30         | 174               | 7.059                | 61.857      | 5.660         |
| 1.200 - 1.350            | 23.411                                          | 5          | 47                | 1.517                | 21.842      | 1.146         |
| 1.350 - 1.500            | 9.408                                           | 4          | 18                | 758                  | 8.628       | 351           |
| 1.500 und mehr           | 6.654                                           | 2          | 11                | 427                  | 6.214       | 230           |
| Insgesamt                | 3.083.302                                       | 327.178    | 331.571           | 807.523              | 1.617.030   | 689.646       |
| ø Rentenzahlbetrag       | 569,27                                          | 182,97     | 331,17            | 524,76               | 708,29      | -             |
| ø Jahre                  | 36,89                                           | 13,55      | 25,27             | 36,38                | 43,66       | -             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 7)  | 1,0573                                          | 0,8826     | 0,9274            | 1,0347               | 1,1280      | -             |
| <b>-</b> .               | •                                               | •          | •                 | *                    | •           |               |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (An Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Nettorente in Euro, d. h. Rentenhöhe nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungsjahre bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992: Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.

<sup>4)</sup> Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMGS danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden.

<sup>5)</sup> Generell sind vollständig ruhende Renten, Renten mit Rentenbeginn vor 1957 und Vertragsrenten nicht in der Auswertung enthalten.

<sup>6)</sup> Renten wegen vermind. Erwerbsfähigkeit und wegen Alters; in der Summe generell ohne Renten, in deren Datensätzen die Zeiten nicht erfasst sind.

<sup>7)</sup> Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie die Witwer- und Witwenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept<sup>1)</sup>, dem monatlichen Rentenzahlbetrag<sup>2)</sup>, den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten<sup>3)</sup> und dem Geschlecht am 31. Dezember 2004 in den neuen Ländern<sup>4)</sup>

| Rentenzahl-                                  | _                                               |                 | Anzahl de         |                      |                 |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| betragsgruppe                                | Renten an Versicher-                            | darunter i      | mit Jahren angere | chneten rentenrechtl | ichen Zeiten    |               |
| von bis unter<br>€/Monat                     | te <sup>6)</sup> u. Witwen/<br>Witwer insgesamt | unter 20        | 20 - 30           | 30 - 40              | 40 und mehr     | nicht erfasst |
|                                              |                                                 |                 | Renten an vers    | icherte Männer       |                 |               |
| unter 150                                    | 3.295                                           | 2.853           | 293               | 94                   | 55              | 646           |
| 150 - 300                                    | 5.895                                           | 2.310           | 1.855             | 949                  | 781             | 10.275        |
| 300 - 450                                    | 13.633                                          | 858             | 3.297             | 4.267                | 5.211           | 2.506         |
| 450 - 600                                    | 41.033                                          | 274             | 1.821             | 15.635               | 23.303          | 3.677         |
| 600 - 750                                    | 150.132                                         | 138             | 788               | 31.134               | 118.072         | 6.087         |
| 750 - 900                                    | 292.783                                         | 46              | 267               | 25.883               | 266.587         | 13.186        |
| 900 - 1.050                                  | 339.102                                         | 16              | 131               | 13.406               | 325.549         | 17.264        |
| 1.050 - 1.200                                | 259.675                                         | 7               | 30                | 6.865                | 252.773         | 14.282        |
| 1.200 - 1.350                                | 172.549                                         | 4               | 10                | 2.833                | 169.702         | 9.095         |
| 1.350 - 1.500                                | 112.732                                         | 2               | 2                 | 737                  | 111.991         | 6.645         |
| 1.500 und mehr                               | 76.707                                          | 1               | 4                 | 450                  | 76.252          | 14.975        |
| Insgesamt                                    | 1.467.536                                       | 6.509           | 8.498             | 102.253              | 1.350.276       | 98.638        |
| ø Rentenzahlbetrag                           | 1.022,54                                        | 207,57          | 420,45            | 768,10               | 1.049,50        | -             |
| ø Jahre                                      | 45,12                                           | 13,16           | 25,59             | 37,79                | 45,95           | -             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 7)                      | 1,0576                                          | 0,7342          | 0,7204            | 0,9294               | 1,0710          | -             |
|                                              |                                                 |                 | Renten an vers    | icherte Frauen       |                 |               |
| unter 150                                    | 15.190                                          | 14.306          | 735               | 103                  | 46              | 1.619         |
| 150 - 300                                    | 107.136                                         | 83.155          | 21.213            | 2.132                | 636             | 16.902        |
| 300 - 450                                    | 190.110                                         | 36.168          | 110.344           | 39.171               | 4.427           | 9.183         |
| 450 - 600                                    | 456.745                                         | 5.923           | 93.112            | 277.965              | 79.745          | 21.703        |
| 600 - 750                                    | 781.366                                         | 637             | 13.761            | 294.044              | 472.924         | 43.197        |
| 750 - 900                                    | 345.208                                         | 77              | 1.464             | 67.457               | 276.210         | 19.949        |
| 900 - 1.050                                  | 145.413                                         | 23              | 240               | 20.873               | 124.277         | 11.419        |
| 1.050 - 1.200                                | 66.389                                          | 12              | 44                | 7.042                | 59.291          | 7.777         |
| 1.200 - 1.350                                | 29.290                                          | 6               | 16                | 1.978                | 27.290          | 5.173         |
| 1.350 - 1.500                                | 8.893                                           | 1               | 9                 | 334                  | 8.549           | 2.977         |
| 1.500 und mehr                               | 1.539                                           | 8               | 8                 | 171                  | 1.352           | 2.362         |
| Insgesamt                                    | 2.147.279<br>661,08                             | 140.316         | 240.946<br>437,71 | 711.270<br>626,77    | 1.054.747       | 142.261<br>-  |
| ø Rentenzahlbetrag<br>ø Jahre                | 36,83                                           | 273,87<br>13,31 | 25,40             | 35,77                | 786,56<br>43,28 | -             |
| ø Jame<br>ø Entgeltpunkte/Jahr <sup>7)</sup> | 0,8217                                          | 0,6957          | 0,7523            | 0,8139               | 0,8594          | -<br>-        |
|                                              |                                                 |                 | Renten an Witw    | von und Witwor       |                 |               |
| unter 150                                    | 53.038                                          | 5.728           | 10.035            | 17.200               | 20.075          | 17.554        |
| 150 - 300                                    | 80.959                                          | 2.466           | 9.552             | 33.767               | 35.174          | 21.292        |
| 300 - 450                                    | 160.242                                         | 464             | 5.004             | 50.704               | 104.070         | 34.954        |
| 450 - 600                                    | 262.188                                         | 226             | 1.181             | 33.755               | 227.026         | 71.109        |
| 600 - 750                                    | 169.654                                         | 138             | 245               | 10.086               | 159.185         | 73.608        |
| 750 - 900                                    | 69.589                                          | 40              | 60                | 2.752                | 66.737          | 34.086        |
| 900 - 1.050                                  | 22.034                                          | 9               | 10                | 499                  | 21.516          | 8.061         |
| 1.050 - 1.200                                | 4.936                                           | 1               | 3                 | 162                  | 4.770           | 1.933         |
| 1.200 - 1.350                                | 1.634                                           | 1               | -                 | 59                   | 1.574           | 648           |
| 1.350 - 1.500                                | 727                                             | -               | 1                 | 17                   | 709             | 307           |
| 1.500 und mehr                               | 521                                             | 1               | -                 | 8                    | 512             | 186           |
| Insgesamt                                    | 825.522                                         | 9.074           | 26.091            | 149.009              | 641.348         | 263.738       |
| ø Rentenzahlbetrag                           | 511,15                                          | 147,19          | 212,54            | 370,41               | 461,26          | -             |
| ø Jahre                                      | 42,71                                           | 14,13           | 25,78             | 36,65                | 37,61           | -             |
| ø Entgeltpunkte/Jahr 7)                      | 1,0256                                          | 0,8033          | 0,8362            | 0,9501               | 1,0452          | -             |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (An Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Nettorente in Euro, d.h. Rentenhöhe nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>)Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungsjahre bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992: Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.

<sup>4)</sup> Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMGS danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Generell sind vollständig ruhende Renten, Renten mit Rentenbeginn vor 1957 und Vertragsrenten nicht in der Auswertung enthalten.

<sup>6)</sup> Renten wegen vermind. Erwerbsfähigkeit und wegen Alters; in der Summe generell ohne Renten, in deren Datensätzen die Zeiten nicht erfasst sind.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.

Übersicht 8

# Die Schichtung der Rentner<sup>1)</sup> nach dem monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag<sup>2)</sup> und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung am 1. Juli 2004 in Deutschland

| 7-1-11                     | 1                       | Finantana.    |                          | Mahafaahaaataaa | D          |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Zahlbetrags-               | Denten wasan yamin      | Einzelrentner | Danton wasan             | Mehrfachrentner | Rentner    |
| gruppe in                  | Renten wegen vermin-    | Renten wegen  | Renten wegen<br>Todes 3) |                 | insgesamt  |
| € / Monat<br>von bis unter | derter Erwerbsfähigkeit | Alters        | Todes 7                  |                 |            |
| von bis unter              |                         |               |                          |                 |            |
|                            |                         |               | Männer                   |                 |            |
|                            |                         |               |                          |                 |            |
| unter 150                  | 23.736                  | 353.569       | 24.356                   | 1.107           | 402.768    |
| 150 - 300                  | 45.592                  | 312.758       | 24.140                   | 4.259           | 386.749    |
| 300 - 450                  | 50.800                  | 290.822       | 23.271                   | 7.308           | 372.201    |
| 450 - 600                  | 98.708                  | 322.766       | 10.262                   | 10.702          | 442.438    |
| 600 - 750                  | 198.440                 | 418.674       | 2.690                    | 12.584          | 632.388    |
| 750 - 900                  | 197.289                 | 663.789       | 534                      | 22.779          | 884.391    |
| 900 - 1.050                | 152.725                 | 927.827       | 92                       | 40.671          | 1.121.315  |
| 1.050 - 1.200              | 94.717                  | 1.090.894     | 20                       | 65.091          | 1.250.722  |
| 1.200 - 1.350              | 45.624                  | 966.996       | 5                        | 75.053          | 1.087.678  |
| 1.350 - 1.500              | 22.645                  | 697.936       | 3                        | 56.567          | 777.151    |
| 1.500 - 1.650              | 5.235                   | 476.774       | -                        | 29.023          | 511.032    |
| 1.650 - 1.800              | 992                     | 222.162       | -                        | 12.343          | 235.497    |
| 1.800 - 1.950              | 478                     | 54.769        | -                        | 4.903           | 60.150     |
| 1.950 - 2.100              | 283                     | 20.000        | -                        | 1.807           | 22.090     |
| 2.100 und mehr             | 285                     | 27.816        | -                        | 988             | 29.089     |
| insgesamt                  | 937.549                 | 6.847.552     | 85.373                   | 345.185         | 8.215.659  |
|                            |                         |               | Frauen                   |                 |            |
| unter 150                  | 12.808                  | 661.827       | 254.132                  | 9.447           | 938.214    |
| 150 - 300                  | 45.153                  | 1.021.852     | 215.103                  | 56.394          | 1.338.502  |
| 300 - 450                  | 64.367                  | 749.418       | 237.685                  | 129.017         | 1.180.487  |
| 450 - 600                  | 128.078                 | 907.697       | 277.570                  | 193.648         | 1.506.993  |
| 600 - 750                  | 246.983                 | 1.101.387     | 246.330                  | 297.920         | 1.892.620  |
| 750 - 900                  | 133.032                 | 699.671       | 152.541                  | 455.435         | 1.440.679  |
| 900 - 1.050                | 55.756                  | 346.583       | 68.726                   | 561.464         | 1.032.529  |
| 1.050 - 1.200              | 20.223                  | 202.481       | 26.116                   | 615.628         | 864.448    |
| 1.200 - 1.350              | 6.068                   | 110.790       | 9.010                    | 549.218         | 675.086    |
| 1.350 - 1.500              | 1.842                   | 51.546        | 3.138                    | 345.638         | 402.164    |
| 1.500 - 1.650              | 333                     | 18.597        | 1.315                    | 165.171         | 185.416    |
| 1.650 - 1.800              | 69                      | 5.075         | 519                      | 72.735          | 78.398     |
| 1.800 - 1.950              | 13                      | 1.329         | 129                      | 32.729          | 34.200     |
| 1.950 - 2.100              | 5                       | 394           | 28                       | 14.949          | 15.376     |
| 2.100 und mehr             | 2                       | 210           | 12                       | 11.468          | 11.692     |
| insgesamt                  | 714.732                 | 5.878.857     | 1.492.354                | 3.510.861       | 11.596.804 |
|                            |                         |               | Männer und Frauen        |                 |            |
| unter 150                  | 36.544                  | 1.015.396     | 278.488                  | 10.554          | 1.340.982  |
| 150 - 300                  | 90.745                  | 1.334.610     | 239.243                  | 60.653          | 1.725.251  |
| 300 - 450                  | 115.167                 | 1.040.240     | 260.956                  | 136.325         | 1.552.688  |
| 450 - 600                  | 226.786                 | 1.230.463     | 287.832                  | 204.350         | 1.949.431  |
| 600 - 750                  | 445.423                 | 1.520.061     | 249.020                  | 310.504         | 2.525.008  |
| 750 - 900                  | 330.321                 | 1.363.460     | 153.075                  | 478.214         | 2.325.070  |
| 900 - 1.050                | 208.481                 | 1.274.410     | 68.818                   | 602.135         | 2.153.844  |
| 1.050 - 1.200              | 114.940                 | 1.293.375     | 26.136                   | 680.719         | 2.115.170  |
| 1.200 - 1.350              | 51.692                  | 1.077.786     | 9.015                    | 624.271         | 1.762.764  |
| 1.350 - 1.500              | 24.487                  | 749.482       | 3.141                    | 402.205         | 1.179.315  |
| 1.500 - 1.650              | 5.568                   | 495.371       | 1.315                    | 194.194         | 696.448    |
| 1.650 - 1.800              | 1.061                   | 227.237       | 519                      | 85.078          | 313.895    |
| 1.800 - 1.950              | 491                     | 56.098        | 129                      | 37.632          | 94.350     |
| 1.950 - 2.100              | 288                     | 20.394        | 28                       | 16.756          | 37.466     |
| 2.100 und mehr             | 287                     | 28.026        | 12                       | 12.456          | 40.781     |
| insgesamt                  | 1.652.281               | 12.726.409    | 1.577.727                | 3.856.046       | 19.812.463 |

Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR.

<sup>3)</sup> ohne Waisenrenten.

noch Übersicht 8

# Die Schichtung der Rentner<sup>1)</sup> nach dem monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag<sup>2)</sup> und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung am 1. Juli 2004 in den alten Ländern

| Zahlbetrags-             |                         | Einzelrentner      |                   | Mehrfachrentner Rentner |                        |  |  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|--|
| gruppe in                | Renten wegen vermin-    | Renten wegen       | Renten wegen      |                         | insgesamt              |  |  |
| € / Monat                | derter Erwerbsfähigkeit | Alters             | Todes 3)          |                         |                        |  |  |
| von bis unter            |                         |                    |                   |                         |                        |  |  |
|                          |                         |                    |                   |                         |                        |  |  |
|                          |                         |                    | Männer            |                         |                        |  |  |
|                          |                         |                    |                   |                         |                        |  |  |
| unter 150                | 20.284                  | 348.362            | 20.590            | 1.057                   | 390.293                |  |  |
| 150 - 300                | 26.720                  | 309.666            | 17.504            | 4.229                   | 358.119                |  |  |
| 300 - 450                | 39.400                  | 285.442            | 13.101            | 7.226                   | 345.169                |  |  |
| 450 - 600                | 71.132                  | 306.027            | 6.142             | 10.354                  | 393.655                |  |  |
| 600 - 750                | 131.843                 | 340.598            | 1.854             | 11.717                  | 486.012                |  |  |
| 750 - 900                | 136.641                 | 441.653            | 446               | 18.406                  | 597.146                |  |  |
| 900 - 1.050              | 126.468                 | 622.282            | 81                | 27.223                  | 776.054                |  |  |
| 1.050 - 1.200            | 86.369                  | 844.199            | 19                | 35.088                  | 965.675                |  |  |
| 1.200 - 1.350            | 43.287                  | 799.322            | 4                 | 41.501                  | 884.114                |  |  |
| 1.350 - 1.500            | 22.049                  | 585.159            | 3                 | 36.372                  | 643.583                |  |  |
| 1.500 - 1.650            | 5.050                   | 418.346            | -                 | 19.370                  | 442.766                |  |  |
| 1.650 - 1.800            | 955                     | 203.876            | -<br>-            | 8.209                   | 213.040                |  |  |
| 1.800 - 1.950            | 464                     | 46.913             |                   | 3.188                   | 50.565                 |  |  |
| 1.950 - 2.100            | 278                     | 17.796             | -                 | 1.187                   | 19.261                 |  |  |
| 2.100 und mehr           | 282                     | 25.439             | -<br>             | 711                     | 26.432                 |  |  |
| insgesamt                | 711.222                 | 5.595.080          | 59.744            | 225.838                 | 6.591.884              |  |  |
|                          |                         |                    | Frauen            |                         |                        |  |  |
|                          |                         |                    | riaueii           |                         |                        |  |  |
| unter 150                | 11.960                  | 653.964            | 237.727           | 9.093                   | 912.744                |  |  |
| 150 - 300                | 29.446                  | 966.543            | 198.531           | 55.736                  | 1.250.256              |  |  |
| 300 - 450                | 54.960                  | 658.068            | 204.389           | 126.101                 | 1.043.518              |  |  |
| 450 - 600                | 94.194                  | 657.795            | 240.875           | 184.298                 | 1.177.162              |  |  |
| 600 - 750                | 144.929                 | 632.681            | 232.290           | 272.098                 | 1.281.998              |  |  |
| 750 - 900                | 98.409                  | 472.743            | 146.242           | 394.667                 | 1.112.061              |  |  |
| 900 - 1.050              | 43.851                  | 241.915            | 66.029            | 437.852                 | 789.647                |  |  |
| 1.050 - 1.200            | 16.893                  | 149.097            | 25.339            | 403.547                 | 594.876                |  |  |
| 1.200 - 1.350            | 5.450                   | 84.839             | 8.791             | 340.685                 | 439.765                |  |  |
| 1.350 - 1.500            | 1.684                   | 42.527             | 3.058             | 231.197                 | 278.466                |  |  |
| 1.500 - 1.650            | 289                     | 16.377             | 1.286             | 117.684                 | 135.636                |  |  |
| 1.650 - 1.800            | 62                      | 4.421              | 511               | 54.223                  | 59.217                 |  |  |
| 1.800 - 1.950            | 10                      | 1.259              | 129               | 25.375                  | 26.773                 |  |  |
| 1.950 - 2.100            | 5                       | 359                | 28                | 12.249                  | 12.641                 |  |  |
| 2.100 und mehr           | 2                       | 203                | 12                | 10.341                  | 10.558                 |  |  |
| insgesamt                | 502.144                 | 4.582.791          | 1.365.237         | 2.675.146               | 9.125.318              |  |  |
|                          |                         |                    |                   |                         |                        |  |  |
|                          |                         |                    | Männer und Frauen |                         |                        |  |  |
| t 450                    | 20.044                  | 4 000 000          | 050 047           | 40.450                  | 4 000 007              |  |  |
| unter 150                | 32.244                  | 1.002.326          | 258.317           | 10.150                  | 1.303.037              |  |  |
| 150 - 300                | 56.166                  | 1.276.209          | 216.035           | 59.965                  | 1.608.375              |  |  |
| 300 - 450<br>450 - 600   | 94.360<br>165.326       | 943.510<br>963.822 | 217.490           | 133.327<br>194.652      | 1.388.687<br>1.570.817 |  |  |
|                          |                         |                    | 247.017           |                         |                        |  |  |
| 600 - 750<br>750 - 900   | 276.772                 | 973.279            | 234.144           | 283.815                 | 1.768.010              |  |  |
| 750 - 900<br>900 - 1.050 | 235.050<br>170.319      | 914.396<br>864.197 | 146.688<br>66.110 | 413.073<br>465.075      | 1.709.207<br>1.565.701 |  |  |
| 1.050 - 1.200            | 103.262                 | 993.296            | 25.358            | 438.635                 | 1.565.701<br>1.560.551 |  |  |
| 1.200 - 1.350            | 48.737                  | 884.161            | 8.795             | 382.186                 | 1.323.879              |  |  |
| 1.350 - 1.500            | 23.733                  | 627.686            | 3.061             | 267.569                 | 922.049                |  |  |
| 1.500 - 1.650            | 5.339                   | 434.723            | 1.286             | 137.054                 | 578.402                |  |  |
| 1.650 - 1.800            | 1.017                   | 208.297            | 511               | 62.432                  | 272.257                |  |  |
| 1.800 - 1.950            | 474                     | 48.172             | 129               | 28.563                  | 77.338                 |  |  |
| 1.950 - 2.100            | 283                     | 18.155             | 28                | 13.436                  | 31.902                 |  |  |
| 2.100 und mehr           | 284                     | 25.642             | 12                | 11.052                  | 36.990                 |  |  |
| insgesamt                | 1.213.366               | 10.177.871         | 1.424.981         | 2.900.984               | 15.717.202             |  |  |
|                          | 1                       |                    |                   | 2.300.004               |                        |  |  |

Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR.

<sup>3)</sup> ohne Waisenrenten.

# Die Schichtung der Rentner<sup>1)</sup> nach dem monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag<sup>2)</sup> und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung am 1. Juli 2004 in den neuen Ländern

| Zahlbetrags-   |                         | Einzelrentner |                   | Mehrfachrentner Rentner |                   |  |  |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| gruppe in      | Renten wegen vermin-    | Renten wegen  | Renten wegen      |                         | insgesamt         |  |  |
| € / Monat      | derter Erwerbsfähigkeit | Alters        | Todes 3)          |                         | 3                 |  |  |
| von bis unter  | 3                       |               |                   |                         |                   |  |  |
|                |                         |               | •                 | •                       |                   |  |  |
|                |                         |               | Männer            |                         |                   |  |  |
|                | 0.450                   | 5.007         | 0.700             | 50                      | 10.175            |  |  |
| unter 150      | 3.452                   | 5.207         | 3.766             | 50                      | 12.475            |  |  |
| 150 - 300      | 18.872                  | 3.092         | 6.636             | 30                      | 28.630            |  |  |
| 300 - 450      | 11.400                  | 5.380         | 10.170            | 82                      | 27.032            |  |  |
| 450 - 600      | 27.576                  | 16.739        | 4.120             | 348                     | 48.783            |  |  |
| 600 - 750      | 66.597                  | 78.076        | 836               | 867                     | 146.376           |  |  |
| 750 - 900      | 60.648                  | 222.136       | 88                | 4.373                   | 287.245           |  |  |
| 900 - 1.050    | 26.257                  | 305.545       | 11                | 13.448                  | 345.261           |  |  |
| 1.050 - 1.200  | 8.348                   | 246.695       | 1                 | 30.003                  | 285.047           |  |  |
| 1.200 - 1.350  | 2.337                   | 167.674       | 1                 | 33.552                  | 203.564           |  |  |
| 1.350 - 1.500  | 596                     | 112.777       | -                 | 20.195                  | 133.568           |  |  |
| 1.500 - 1.650  | 185                     | 58.428        | -                 | 9.653                   | 68.266            |  |  |
| 1.650 - 1.800  | 37                      | 18.286        | -                 | 4.134                   | 22.457            |  |  |
| 1.800 - 1.950  | 14                      | 7.856         | -                 | 1.715                   | 9.585             |  |  |
| 1.950 - 2.100  | 5                       | 2.204         | -                 | 620                     | 2.829             |  |  |
| 2.100 und mehr | 3                       | 2.377         | -                 | 277                     | 2.657             |  |  |
| insgesamt      | 226.327                 | 1.252.472     | 25.629            | 119.347                 | 1.623.775         |  |  |
|                |                         |               | _                 |                         |                   |  |  |
|                |                         |               | Frauen            |                         |                   |  |  |
| unter 150      | 848                     | 7.863         | 16.405            | 354                     | 25.470            |  |  |
| 150 - 300      | 15.707                  | 55.309        | 16.572            | 658                     | 88.246            |  |  |
| 300 - 450      | 9.407                   | 91.350        | 33.296            | 2.916                   | 136.969           |  |  |
| 450 - 600      | 33.884                  | 249.902       | 36.695            | 9.350                   | 329.831           |  |  |
| 600 - 750      | 102.054                 | 468.706       | 14.040            | 25.822                  | 610.622           |  |  |
| 750 - 900      | 34.623                  | 226.928       | 6.299             | 60.768                  | 328.618           |  |  |
| 900 - 1.050    | 11.905                  | 104.668       | 2.697             | 123.612                 | 242.882           |  |  |
| 1.050 - 1.200  | 3.330                   | 53.384        | 777               | 212.081                 | 269.572           |  |  |
| 1.200 - 1.350  | 618                     | 25.951        | 219               | 208.533                 | 235.321           |  |  |
| 1.350 - 1.500  | 158                     | 9.019         | 80                | 114.441                 | 123.698           |  |  |
| 1.500 - 1.650  | 44                      | 2.220         | 29                | 47.487                  | 49.780            |  |  |
| 1.650 - 1.800  | 7                       | 654           | 8                 | 18.512                  | 19.181            |  |  |
| 1.800 - 1.950  | 3                       | 70            | -                 | 7.354                   | 7.427             |  |  |
| 1.950 - 2.100  | ]                       | 35            | -                 | 2.700                   | 2.735             |  |  |
| 2.100 und mehr | _                       | 7             | -                 | 1.127                   | 1.134             |  |  |
| insgesamt      | 212.588                 | 1.296.066     | 127.117           | 835.715                 | 2.471.486         |  |  |
| msyesami       | 212.300                 | 1.230.000     | 127.117           | 055.715                 | 2.47 1.400        |  |  |
|                |                         |               | Männer und Frauen |                         |                   |  |  |
| unter 150      | 4.300                   | 13.070        | 20.171            | 404                     | 37.945            |  |  |
| 150 - 300      | 4.300<br>34.579         | 58.401        | 23.208            | 688                     | 37.945<br>116.876 |  |  |
|                |                         |               |                   |                         |                   |  |  |
| 300 - 450      | 20.807                  | 96.730        | 43.466            | 2.998                   | 164.001           |  |  |
| 450 - 600      | 61.460                  | 266.641       | 40.815            | 9.698                   | 378.614           |  |  |
| 600 - 750      | 168.651                 | 546.782       | 14.876            | 26.689                  | 756.998           |  |  |
| 750 - 900      | 95.271                  | 449.064       | 6.387             | 65.141                  | 615.863           |  |  |
| 900 - 1.050    | 38.162                  | 410.213       | 2.708             | 137.060                 | 588.143           |  |  |
| 1.050 - 1.200  | 11.678                  | 300.079       | 778               | 242.084                 | 554.619           |  |  |
| 1.200 - 1.350  | 2.955                   | 193.625       | 220               | 242.085                 | 438.885           |  |  |
| 1.350 - 1.500  | 754                     | 121.796       | 80                | 134.636                 | 257.266           |  |  |
| 1.500 - 1.650  | 229                     | 60.648        | 29                | 57.140                  | 118.046           |  |  |
| 1.650 - 1.800  | 44                      | 18.940        | 8                 | 22.646                  | 41.638            |  |  |
| 1.800 - 1.950  | 17                      | 7.926         | -                 | 9.069                   | 17.012            |  |  |
| 1.950 - 2.100  | 5                       | 2.239         | -                 | 3.320                   | 5.564             |  |  |
| 2.100 und mehr | 3                       | 2.384         | -                 | 1.404                   | 3.791             |  |  |
| insgesamt      | 438.915                 | 2.548.538     | 152.746           | 955.062                 | 4.095.261         |  |  |
|                |                         |               |                   |                         |                   |  |  |

Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
 ggf. einschl. Auffüllbeträge und Rententeile aus ehem. Zusatz- und Sonderversorgungen; Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

<sup>3)</sup> ohne Waisenrenten.

Übersicht 9

Die Zahl, die durchschnittlichen Ruhensbeträge und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag der laufenden Witwer- und Witwenrenten<sup>1)</sup> am 1. Juli 2004, bei denen Erwerbseinkommen oder Erwerbsersatzeinkommen zu berücksichtigen ist, in Deutschland nach Versicherungszweigenin den alten und neuen Ländern

| Versiche-    | Renten i  | nsgesamt                                         | Renten ohne | Ruhensbetrag             | Rente              | n <b>mit</b> Ruhensl |                  |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|--|--|--|
| rungszweig / |           | ø Renten-                                        |             | ø Renten-                |                    | ø Ruhens-            | ø Renten-        |  |  |  |  |
| Geschlecht   |           | zahlbetrag in                                    |             | zahlbetrag <sup>2)</sup> |                    | betrag 2) in         | zahlbetrag 2)    |  |  |  |  |
|              | Anzahl    | €/Monat                                          | Anzahl      | in €/Monat               | Anzahl             | €/Monat              | in €/Monat       |  |  |  |  |
|              |           |                                                  |             |                          |                    |                      |                  |  |  |  |  |
|              |           | Д-                                               |             | Deutschland              |                    | L                    |                  |  |  |  |  |
|              |           | Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten |             |                          |                    |                      |                  |  |  |  |  |
| Witwerrenten | 381 872   | 205,34                                           | 43 060      | 261,94                   | 338 812            | 172,96               | 201,34           |  |  |  |  |
| Witwenrenten | 2 373 419 |                                                  |             | 588,20                   | 778 015            | 91,43                | 500,64           |  |  |  |  |
| zusammen     | 2 755 291 | 511,34                                           | 1 638 464   | 579,89                   | 1 116 827          | 117,49               | 401,58           |  |  |  |  |
|              |           |                                                  |             |                          |                    |                      |                  |  |  |  |  |
|              |           |                                                  | Knappschat  | ftliche Rentenv          | ersicherung        |                      |                  |  |  |  |  |
| Witwerrenten | 5 361     | 301,31                                           | 238         | 360,56                   | 5 123              | 161,61               | 299,22           |  |  |  |  |
| Witwenrenten | 167 590   | •                                                |             | 812,89                   | 53 408             | 77,38                | 612,37           |  |  |  |  |
| zusammen     | 172 951   | 51 750,92 114 420 811,94 58 53                   |             |                          |                    | 85,27                | 582,33           |  |  |  |  |
|              |           |                                                  | _           |                          |                    |                      |                  |  |  |  |  |
|              |           |                                                  | Gesetzlic   | he Rentenvers            | icherung           |                      |                  |  |  |  |  |
| Witwerrenten | 387 233   | 206,49                                           | 43 298      | 262,73                   | 343 935            | 172,90               | 202,56           |  |  |  |  |
| Witwenrenten | 2 541 009 | 573,61                                           | 1 709 586   | 603,21                   | 831 423            | 90,69                | 506,93           |  |  |  |  |
| zusammen     | 2 928 242 | 525,16                                           | 1 752 884   | 595,06                   | 1 175 358          | 116,20               | 409,07           |  |  |  |  |
|              |           |                                                  |             | Alte Länder              |                    |                      |                  |  |  |  |  |
|              |           |                                                  | Gesetzlio   | the Rentenvers           | icheruna           |                      |                  |  |  |  |  |
|              |           |                                                  |             |                          | J                  |                      |                  |  |  |  |  |
| Witwerrenten | 252 474   | •                                                |             | 216,73                   | 213 012            | 170,52               | 190,70           |  |  |  |  |
| Witwenrenten | 1 703 436 | - ,                                              |             | 598,86                   | 355 829            | 97,21                | 494,32           |  |  |  |  |
| zusammen     | 1 955 910 | 527,68                                           | 1 387 069   | 587,99                   | 568 841            | 124,66               | 380,63           |  |  |  |  |
|              |           |                                                  |             | Neue Länder              |                    |                      |                  |  |  |  |  |
|              |           |                                                  | Gesetzlic   | the Rentenvers           | icherung           |                      |                  |  |  |  |  |
| Witwerrenten | 134 759   | 220.07                                           | 3 836       | 255.25                   | 120.022            | 177 60               | 226 44           |  |  |  |  |
| Witwerrenten | 837 573   | ,                                                |             | 355,25<br>611,97         | 130 923<br>475 594 | 177,69<br>77,57      | 226,41<br>532,31 |  |  |  |  |
| zusammen     | 972 332   | ,                                                |             | 609,28                   | 606 517            | 99,18                | 466,28           |  |  |  |  |
| Zusammen     | 312 332   | 320,00                                           | 303 013     | 003,20                   | 000 317            | 33,10                | 400,20           |  |  |  |  |

In vollem Umfang ruhende Renten sind in der Rentenbestandsaufnahme nicht erfaßt und konnten daher nicht berücksichtigt werden.
 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR.
 Das zu berücksichtigende Einkommen liegt innerhalb des Freibetrages.

Quelle: Rentenbestandaufnahme des BMGS aus dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG

Übersicht 10

Die Anzahl der Renten mit Kindererziehungszeiten/-leistungen, die durchschnittliche Höhe der Leistungen sowie der durchschnittliche Auszahlungsbetrag¹) in Deutschland nach Versicherungszweigen in den alten und neuen Ländern am 31. Dezember 2004

|                                                              | Anzahl der                                    | ø Höhe der     | Durchschnittlicher |                                     | d:                       | avon                        |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Versicherungszweig                                           | Kindererziehungs-                             | Leistungen     | Auszahlbetrag      | Anzahl der                          | ø Höhe der               | Anzahl der                  | ø Höhe der               |
| Rentenart /Leistungen                                        | zeiten/-leistungen                            | in €/Monat     | in €/Monat         | Kindererziehungs-<br>leistungen     | Leistungen<br>in €/Monat | Kindererziehungs-<br>zeiten | Leistungen<br>in €/Monat |
| rtentenart/zeistangen                                        | l                                             |                | L                  | iolotaligo:                         | iii Gillionat            | 2011011                     | c/monat                  |
|                                                              |                                               |                | Rentenversicheru   | Deutschland<br>ing der Arbeiter und | l Angestellten           |                             |                          |
| zu Versichertenrenten 2)                                     | 8.157.535                                     | 59,21          | 505,16             | 613.453                             | 57,96                    | 7.544.082                   | 59,31                    |
| zu Renten wegen Todes<br>davon                               | 629.844                                       | 38,01          | 338,29             | 144.574                             | 66,44                    | 485.270                     | 29,54                    |
| Erziehungsrenten                                             | 10.007                                        | 70,16          | 732,85             | -                                   | -                        | 10.007                      | 70,16                    |
| Witwen/Witwerrenten                                          | 521.427                                       | 43,09          | 363,82             | 144.574                             | 66,44                    | 376.853                     | 34,13                    |
| Waisenrenten                                                 | 98.410                                        | 7,55           | 162,89             | -                                   | -                        | 98.410                      | 7,55                     |
| ohne gleichzeitigen Rentenbezug                              | 139.159                                       | 68,83          | 68,83              | 139.159                             | 68,83                    | -                           | -                        |
| Leistungen insgesamt                                         | 8.926.538                                     | 57,86          | 486,58             | 897.186                             | 61,01                    | 8.029.352                   | 57,51                    |
|                                                              |                                               |                | Knappscha          | ftliche Rentenversio                | herung                   |                             |                          |
| zu Versichertenrenten 2)                                     | 117.072                                       | 54,06          | 728,10             | 3.202                               | 61,79                    | 113.870                     | 53,84                    |
| zu Renten wegen Todes<br>davon                               | 26.300                                        | 54,02          | 768,55             | 18.283                              | 64,47                    | 8.017                       | 30,21                    |
| Erziehungsrenten                                             | 102                                           | 72,44          | 888,17             | -                                   | -                        | 102                         | 72,44                    |
| Witwen/Witwerrenten                                          | 25.171                                        | 55,78          | 790,45             | 18.283                              | 64,47                    | 6.888                       | 32,72                    |
| Waisenrenten                                                 | 1.027                                         | 8,91           | 219,75             | -                                   | -                        | 1.027                       | 8,91                     |
| ohne gleichzeitigen Rentenbezug                              | 8.783                                         | 62,57          | 62,57              | 8.783                               | 62,57                    | -                           | -                        |
| Leistungen insgesamt                                         | 152.155                                       | 54,54          | 696,67             | 30.268                              | 63,63                    | 121.887                     | 52,28                    |
|                                                              |                                               |                |                    |                                     |                          |                             |                          |
| zu Versichertenrenten 2)                                     | 8.274.607                                     | 59,13          | 508,31             | 616.655                             | 57,98                    | 7.657.952                   | 59,23                    |
| zu Renten wegen Todes<br>davon                               | 656.144                                       | 38,65          | 355,53             | 162.857                             | 66,21                    | 493.287                     | 29,55                    |
| Erziehungsrenten                                             | 10.109                                        | 70,18          | 734,42             | _                                   | _                        | 10.109                      | 70,18                    |
| Witwen/Witwerrenten                                          | 546.598                                       | 43,67          | 383,47             | 162.857                             | 66,21                    | 383.741                     | 34,11                    |
| Waisenrenten                                                 | 99.437                                        | 7,56           | 163,47             | -                                   | -                        | 99.437                      | 7,56                     |
| ohne gleichzeitigen Rentenbezug                              | 147.942                                       | 68,46          | 68,46              | 147.942                             | 68,46                    | -                           | -                        |
| Leistungen insgesamt                                         | 9.078.693                                     | 57,81          | 490,10             | 927.454                             | 61,10                    | 8.151.239                   | 57,43                    |
|                                                              |                                               |                | Gesetzli           | Alte Länder<br>che Rentenversiche   | runa                     |                             |                          |
|                                                              |                                               |                |                    |                                     |                          |                             |                          |
| zu Versichertenrenten 2)                                     | 6.342.028                                     | 61,38          | 460,31             | 583.050                             | 58,50                    | 5.758.978                   | 61,68                    |
| zu Renten wegen Todes<br>davon                               | 523.996                                       | 40,94          | 375,11             | 160.134                             | 66,41                    | 363.862                     | 29,73                    |
| Erziehungsrenten                                             | 6.652                                         | 72,73          | 721,68             | -                                   | -                        | 6.652                       | 72,73                    |
| Witwen/Witwerrenten                                          | 437.284                                       | 46,49          | 409,05             | 160.134                             | 66,41                    | 277.150                     | 34,97                    |
| Waisenrenten                                                 | 80.060                                        | 7,73           | 160,94             | -                                   | -                        | 80.060                      | 7,73                     |
| ohne gleichzeitigen Rentenbezug                              | 147.612                                       | 68,47          | 68,47              | 147.612                             | 68,47                    | -                           | -                        |
| Leistungen insgesamt                                         | 7.013.636                                     | 60,01          | 445,70             | 890.796                             | 61,57                    | 6.122.840                   | 59,78                    |
|                                                              | Neue Länder<br>Gesetzliche Rentenversicherung |                |                    |                                     |                          |                             |                          |
|                                                              |                                               |                | Gesetzii           |                                     | y                        |                             |                          |
| zu Versichertenrenten <sup>2)</sup><br>zu Renten wegen Todes | 1.932.579<br>132.148                          | 51,75<br>29,58 | 665,84<br>277,90   | 33.605<br>2.723                     | 49,02<br>54,62           | 1.898.974<br>129.425        | 51,80<br>29,05           |
| davon                                                        |                                               |                |                    |                                     |                          |                             |                          |
| Erziehungsrenten                                             | 3.457                                         | 65,28          | 758,93             |                                     |                          | 3.457                       | 65,28                    |
| Witwen/Witwerrenten Waisenrenten                             | 109.314                                       | 32,43<br>6.85  | 281,12<br>173 03   | 2.723                               | 54,62                    | 106.591                     | 31,86<br>6.85            |
| ohne gleichzeitigen Rentenbezug                              | 19.377<br>330                                 | 6,85<br>64,26  | 173,93<br>64,26    | 330                                 | 64,26                    | 19.377<br>-                 | 6,85<br>-                |
| Leistungen insgesamt                                         | 2.065.057                                     | 50,33          | 640,91             | 36.658                              | 49,57                    | 2.028.399                   | 50,35                    |
|                                                              |                                               |                |                    |                                     |                          |                             |                          |

Rentenzahlbetrag in Euro nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR zuzüglich der Kindererziehungsleistung.
 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters.

Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

Übersicht 11

# Anteil des Rentenzahlbetrages am Nettogesamteinkommen von Beziehern kleiner Renten in Deutschland 2003 im Alter ab 65 Jahren - ohne Heimbewohner -

| 1 |                   |                 |                   |                      |                 |  |  |  |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|
|   | Kleine Renten 1)  | Anteil an den   | Durchschnitt-     | Durchschnitt-        | Anteil des      |  |  |  |
|   | ausgewählte       | jeweiligen      | licher jeweiliger | liches Netto-        | Rentenbetrages  |  |  |  |
|   | Betragsklassen    | Rentenbeziehern | Rentenzahl-       | gesamteinkommen      | am Nettogesamt- |  |  |  |
|   |                   | insgesamt       | betrag 1)         | des Haushalts        | einkommen       |  |  |  |
|   |                   |                 |                   |                      |                 |  |  |  |
|   | in €/Monat        | in %            | in €/Monat        | in €/Monat           | in %            |  |  |  |
|   |                   |                 |                   |                      |                 |  |  |  |
|   |                   |                 |                   | egen Alters          |                 |  |  |  |
|   |                   |                 | an Ehe            | epaare <sup>2)</sup> |                 |  |  |  |
|   |                   |                 |                   |                      |                 |  |  |  |
|   | . 075             | _               | 474               | 0.000                | -               |  |  |  |
|   | unter 275         | 4               | 171               | 2.382                | 7               |  |  |  |
|   | 275 bis unter 500 | 5<br>8          | 386               | 2.187                | 18              |  |  |  |
|   | 500 bis unter 750 | 8               | 625               | 1.857                | 34              |  |  |  |
|   |                   |                 | an Allair         | nstehende            |                 |  |  |  |
|   |                   |                 | an Anen           | isterioriuc          |                 |  |  |  |
|   | unter 275         | 27              | 153               | 1.029                | 15              |  |  |  |
|   | 275 bis unter 500 | 16              | 382               | 1.127                | 34              |  |  |  |
|   | 500 bis unter 750 | 22              | 622               | 1.191                | 52              |  |  |  |
|   |                   |                 |                   |                      |                 |  |  |  |
|   |                   |                 |                   |                      |                 |  |  |  |
|   |                   |                 |                   | benenrenten          |                 |  |  |  |
|   |                   | an Witwen       |                   |                      |                 |  |  |  |
|   | unter 150         | 3               | 97                | 1.002                | 10              |  |  |  |
|   | 150 bis unter 300 | 8               | 226               | 1.109                | 20              |  |  |  |
|   | 300 bis unter 450 | 15              | 379               | 1.030                | 37              |  |  |  |
|   | 000 bis unter 400 | 10              | 010               | 1.000                | 01              |  |  |  |
|   |                   | I               |                   |                      |                 |  |  |  |

Quelle: Alterssicherung in Deutschland 2003 (ASiD'03)

Nettobetrag der Renten, nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.
 Ehemann 65 Jahre und älter; ausschlaggebend ist der Rentenbetrag des Ehemannes.

Übersicht 12 Vergleich der verfügbaren Eckrenten<sup>1)</sup> in den alten und neuen Ländern seit 1990

|            | Verfügbar     | e Eckrente                    | Verhältniswert der verfügbaren |
|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Stichtag   | Alte          | Neue                          | Eckrente in den neuen zu der   |
| Sticiliag  | Länder        | Länder                        | in den alten Ländern           |
|            | in Euro/Monat | in Euro/Monat                 | in %                           |
|            |               | 2)                            |                                |
| 30.06.1990 | 826,24        | 470,00 - 602,00 <sup>2)</sup> | 29,1 - 37,3                    |
| 01.07.1990 | 852,33        | 343,59                        | 40,3                           |
| 01.01.1991 | 852,33        | 395,23                        | 46,4                           |
| 01.07.1991 | 895,25        | 454,54                        | 50,8                           |
| 01.01.1992 | 895,25        | 507,60                        | 56,7                           |
| 01.07.1992 | 919,54        | 572,51                        | 62,3                           |
| 01.01.1993 | 919,54        | 607,41                        | 66,1                           |
| 01.07.1993 | 955,05        | 693,91                        | 72,7                           |
| 01.01.1994 | 955,05        | 719,15                        | 75,3                           |
| 01.07.1994 | 987,46        | 741,97                        | 75,1                           |
| 01.01.1995 | 982,17        | 758,55                        | 77,2                           |
| 01.07.1995 | 988,15        | 778,21                        | 78,8                           |
| 01.01.1996 | 988,15        | 812,27                        | 82,2                           |
| 01.07.1996 | 992,72        | 816,82                        | 82,3                           |
| 01.07.1997 | 1 009,10      | 859,36                        | 85,2                           |
| 01.07.1998 | 1 012,47      | 866,06                        | 85,5                           |
| 01.07.1999 | 1 026,62      | 890,22                        | 86,7                           |
| 01.07.2000 | 1 032,79      | 896,00                        | 86,8                           |
| 01.07.2001 | 1 051,99      | 915,86                        | 87,1                           |
| 01.07.2002 | 1 072,35      | 941,32                        | 87,8                           |
| 01.07.2003 | 1 081,79      | 950,97                        | 87,9                           |
| 01.07.2004 | 1 071,79      | 944,24                        | 88,1                           |
| 01.07.2005 | 1 066,06      | 939,20                        | 88,1                           |
|            |               |                               |                                |

Hinweis: Die ermittelten DM-Beträge wurden mit dem amtl. festgelegten Umrechnungskurs 1 Euro = 1,95583 DM in Euro umgerechne

Rente wegen Alters eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt und nach 45 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren; nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR (ab 1/95)
 je nach Zugangsjahr (1970: 470 Mark, 1990: 602 Mark)

Übersicht 13

Die Entwicklung der Angleichung der verfügbaren laufenden Renten an Männer wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters¹) der neuen Länder an die in den alten Ländern seit 1992

|            | Versichertenrenten insgesamt |         |                | Renten wegen vermind. Erwerbsfähigkeit |              |                | Renten wegen Alters |              |                |
|------------|------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
|            | Alte 2)                      | Neue 3) | Verhältnis der | Alte 2)                                | Neue 3)      | Verhältnis der | Alte 2)             | Neue 3)      | Verhältnis der |
| Stichtag   |                              |         | Renten in den  |                                        |              | Renten in den  |                     |              | Renten in den  |
| Ottoritag  | Lär                          | nder    | neuen zu den   | Länder                                 |              | neuen zu den   | Länder              |              | neuen zu den   |
|            |                              |         | alten Ländern  |                                        |              | alten Ländern  |                     |              | alten Ländern  |
|            | Zahlbetrag in €/Monat        |         | in %           | Zahlbetrag                             | g in €/Monat | in %           | Zahlbetrag          | j in €/Monat | in %           |
|            |                              |         |                |                                        |              |                |                     |              |                |
| 01.07.1992 | 864,65                       | 634,98  | 73,4           | 719,06                                 | 562,34       | 78,2           | 896,93              | 659,29       | 73,5           |
| 01.07.1993 | 896,70                       | 751,55  | 83,8           | 754,60                                 | 635,71       | 84,2           | 927,41              | 788,01       | 85,0           |
| 01.07.1994 | 926,93                       | 820,58  | 88,5           | 785,35                                 | 691,22       | 88,0           | 955,90              | 853,93       | 89,3           |
| 01.07.1995 | 918,25                       | 860,75  | 93,7           | 785,88                                 | 677,51       | 86,2           | 944,46              | 903,18       | 95,6           |
| 01.07.1996 | 921,22                       | 903,65  | 98,1           | 789,81                                 | 683,22       | 86,5           | 946,63              | 951,47       | 100,5          |
| 01.07.1997 | 935,52                       | 946,40  | 101,2          | 803,66                                 | 698,54       | 86,9           | 960,08              | 998,81       | 104,0          |
| 01.07.1998 | 937,38                       | 959,60  | 102,4          | 806,29                                 | 699,81       | 86,8           | 960,88              | 1013,85      | 105,5          |
| 01.07.1999 | 948,73                       | 980,02  | 103,3          | 818,73                                 | 708,13       | 86,5           | 971,09              | 1036,18      | 106,7          |
| 01.07.2000 | 951,67                       | 982,21  | 103,2          | 820,48                                 | 706,00       | 86,0           | 972,92              | 1037,67      | 106,7          |
| 01.07.2001 | 966,83                       | 1000,22 | 103,5          | 831,70                                 | 712,17       | 85,6           | 987,41              | 1056,39      | 107,0          |
| 01.07.2002 | 981,82                       | 1025,21 | 104,4          | 839,46                                 | 721,44       | 85,9           | 1002,14             | 1082,81      | 108,0          |
| 01.07.2003 | 986,82                       | 1033,29 | 104,7          | 838,01                                 | 718,20       | 85,7           | 1006,72             | 1090,54      | 108,3          |
| 01.07.2004 | 972,71                       | 1017,95 | 104,7          | 816,89                                 | 695,98       | 85,2           | 992,08              | 1072,50      | 108,1          |

# Die Entwicklung der Angleichung der verfügbaren laufenden Renten an Frauen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters¹) der neuen Länder an die in den alten Ländern seit 1992

|            | Versich    | nertenrenten ir | sgesamt        | Renten weg | en vermind. E         | rwerbsfähigkeit               | Renten wegen Alters   |                    |                               |
|------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
|            | Alte 2)    | Neue 3)         | Verhältnis der | Alte 2)    | Neue <sup>3)</sup>    | Verhältnis der                | Alte 2)               | Neue <sup>3)</sup> | Verhältnis der                |
| Stichtag   |            |                 | Renten in den  |            |                       | Renten in den                 |                       |                    | Renten in den                 |
| Ottoritag  | Lär        | nder            | neuen zu den   | Länder     |                       | neuen zu den<br>alten Ländern | Lär                   | nder               | neuen zu den<br>alten Ländern |
|            |            |                 | alten Ländern  |            |                       |                               |                       |                    |                               |
|            | Zahlbetrag | g in €/Monat    | in %           | Zahlbetrag | Zahlbetrag in €/Monat |                               | Zahlbetrag in €/Monat |                    | in %                          |
|            |            |                 |                |            |                       |                               |                       |                    |                               |
| 01.07.1992 | 372,28     | 422,54          | 113,5          | 441,13     | 469,79                | 106,5                         | 365,67                | 418,44             | 114,4                         |
| 01.07.1993 | 388,96     | 486,90          | 125,2          | 477,27     | 524,01                | 109,8                         | 380,76                | 483,29             | 126,9                         |
| 01.07.1994 | 405,41     | 519,65          | 128,2          | 513,63     | 566,15                | 110,2                         | 395,74                | 514,68             | 130,1                         |
| 01.07.1995 | 407,20     | 541,63          | 133,0          | 528,13     | 562,48                | 106,5                         | 396,60                | 539,00             | 135,9                         |
| 01.07.1996 | 413,59     | 555,79          | 134,4          | 544,56     | 570,12                | 104,7                         | 402,20                | 553,81             | 137,7                         |
| 01.07.1997 | 424,86     | 575,17          | 135,4          | 564,35     | 584,27                | 103,5                         | 412,81                | 573,83             | 139,0                         |
| 01.07.1998 | 435,43     | 586,30          | 134,6          | 581,05     | 593,05                | 102,1                         | 422,99                | 585,31             | 138,4                         |
| 01.07.1999 | 447,30     | 602,77          | 134,8          | 597,66     | 606,57                | 101,5                         | 434,60                | 602,22             | 138,6                         |
| 01.07.2000 | 456,13     | 613,83          | 134,6          | 610,86     | 615,79                | 100,8                         | 443,42                | 613,56             | 138,4                         |
| 01.07.2001 | 467,05     | 629,24          | 134,7          | 627,22     | 628,89                | 100,3                         | 454,12                | 629,28             | 138,6                         |
| 01.07.2002 | 477,42     | 649,67          | 136,1          | 642,56     | 645,92                | 100,5                         | 464,28                | 650,15             | 140,0                         |
| 01.07.2003 | 482,45     | 660,92          | 137,0          | 651,21     | 654,96                | 100,6                         | 469,24                | 661,64             | 141,0                         |
| 01.07.2004 | 479,19     | 659,23          | 137,6          | 648,67     | 651,46                | 100,4                         | 466,26                | 660,10             | 141,6                         |

## Die Entwicklung der Angleichung der verfügbaren laufenden Renten an Männer und Frauen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters¹) der neuen Länder an die in den alten Ländern seit 1992

|            | Versich    | nertenrenten ir | sgesamt        | Renten weg | en vermind. E         | rwerbsfähigkeit       | Renten wegen Alters   |         |                |
|------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|
|            | Alte 2)    | Neue 3)         | Verhältnis der | Alte 2)    | Neue 3)               | Verhältnis der        | Alte 2)               | Neue 3) | Verhältnis der |
| Stichtag   |            |                 | Renten in den  |            |                       | Renten in den         |                       |         | Renten in den  |
| g          | Lär        | nder            | neuen zu den   | Lär        | nder                  | neuen zu den          | Lär                   | nder    | neuen zu den   |
|            |            |                 | alten Ländern  |            |                       | alten Ländern<br>in % |                       |         | alten Ländern  |
|            | Zahlbetrag | j in €/Monat    | in %           | Zahlbetrag | Zahlbetrag in €/Monat |                       | Zahlbetrag in €/Monat |         | in %           |
|            |            |                 |                |            |                       |                       |                       |         |                |
| 01.07.1992 | 593,50     | 488,91          | 82,4           | 615,69     | 524,21                | 85,1                  | 590,19                | 483,49  | 81,9           |
| 01.07.1993 | 617,19     | 570,68          | 92,5           | 652,23     | 586,08                | 89,9                  | 612,11                | 568,25  | 92,8           |
| 01.07.1994 | 640,76     | 620,52          | 96,8           | 684,82     | 630,76                | 92,1                  | 634,65                | 618,95  | 97,5           |
| 01.07.1995 | 638,37     | 658,00          | 103,1          | 690,23     | 618,96                | 89,7                  | 631,37                | 664,33  | 105,2          |
| 01.07.1996 | 643,67     | 687,15          | 106,8          | 698,24     | 623,34                | 89,3                  | 636,42                | 697,80  | 109,6          |
| 01.07.1997 | 656,58     | 717,98          | 109,4          | 713,06     | 636,93                | 89,3                  | 649,26                | 731,80  | 112,7          |
| 01.07.1998 | 663,76     | 731,96          | 110,3          | 720,06     | 642,54                | 89,2                  | 656,65                | 747,18  | 113,8          |
| 01.07.1999 | 675,72     | 750,78          | 111,1          | 732,96     | 654,10                | 89,2                  | 668,70                | 766,98  | 114,7          |
| 01.07.2000 | 682,13     | 759,48          | 111,3          | 737,92     | 658,54                | 89,2                  | 675,60                | 775,85  | 114,8          |
| 01.07.2001 | 695,27     | 776,77          | 111,7          | 749,46     | 668,69                | 89,2                  | 689,18                | 793,74  | 115,2          |
| 01.07.2002 | 707,84     | 799,83          | 113,0          | 758,25     | 682,43                | 90,0                  | 702,42                | 817,65  | 116,4          |
| 01.07.2003 | 713,03     | 810,83          | 113,7          | 759,13     | 685,97                | 90,4                  | 708,28                | 828,86  | 117,0          |
| 01.07.2004 | 704,79     | 804,64          | 114,2          | 744,17     | 673,56                | 90,5                  | 700,94                | 822,23  | 117,3          |

Hinweis: Die ermittelten DM-Beträge wurden mit dem amtlichen Umrechnungskurs 1 Euro = 1,95583 DM in Euro umgerechnet.

3) Rentenhöhen wie alte Länder, ggf. einschließlich Auffüllbetrag.

Quelle: Rentenbestandsaufnahme des BMGS aus dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG

Durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (an Mehrfachrentner geleistete Renten wurden einzeln entsprechend ihren Rentenarten ge-

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Für Pflichtversicherte nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR (ab 1995). Für freiwillig/privat Versicherte Bruttorenten zuzüglich Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zur KVdR; ab 1995 nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

Übersicht 14

# Die Einnahmen und die Ausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten und der knappschaftlichen Rentenversicherung ab 2002 in Deutschland

| Position                                                                                            | Rentenversicherung            |          |          | Knappschaftliche   |                |            | Gesetzliche 1) |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------|
|                                                                                                     | der Arbeiter und Angestellten |          |          | Rentenversicherung |                |            |                |          |          |
|                                                                                                     | 2002                          | 2003     | 2004     | 2002               | 2003<br>Mio. € | 2004       | 2002           | 2003     | 2004     |
| Einnahmen                                                                                           |                               |          |          |                    | WIIO. C        |            |                |          |          |
| Beiträge                                                                                            | 164.425                       | 168.385  | 168.378  | 1.056              | 1.040          | 1.021      | 165.481        | 169.424  | 169.399  |
| Zuschüsse und Erstattungen                                                                          |                               |          |          |                    |                |            |                |          |          |
| Bundeszuschuss 2)                                                                                   | 49.264                        | 53.869   | 54.365   | 7.393              | 7.305          | 7.030      | 56.658         | 61.174   | 61.395   |
| Sonstige Erstattungen aus öffentlichen Mitteln 3)                                                   | 816                           | 845      | 812      | 31                 | 30             | 28         | 847            | 875      | 840      |
| Erstattungen<br>in der Wanderversicherung<br>von der KnRV<br>von der ArV und der AnV                | 398<br>-                      | 384<br>- | 362<br>- | -<br>4.502         | -<br>4.820     | -<br>5.071 | -<br>-         | -<br>-   | -        |
| Wanderungsausgleich an<br>KnRV nach § 223 (6) SGB VI<br>von der ArV und der AnV<br>Vermögenserträge | -<br>440                      | -<br>253 | -<br>174 | 1.591<br>5         | 1.697          | 1.736<br>4 | -<br>445       | -<br>257 | -<br>178 |
| Finanzausgleich nach § 218<br>SGB VI                                                                | 7.963                         | 6.018    | 5.356    | -                  | -              | -          | -              | -        | -        |
| Sonstige Einnahmen 4)                                                                               | 159                           | 150      | 655      | 13                 | 14             | 7          | 161            | 164      | 662      |
| Einnahmen insgesamt                                                                                 | 223.467                       | 229.903  | 230.102  | 14.592             | 14.912         | 14.897     | 223.602        | 231.893  | 232.474  |

Ohne Zahlungen der Versicherungszweige untereinander.
 Allgemeiner Bundeszuschuss nach § 213 und 215 SGB VI, ab 1998 einschließlich zusätzlicher Bundeszuschuss.

Angemeiner Bundeszuschuss nach § 213 und 213 SGB v1, ab 1998 einschliebnen zu.
 Erstattungen der Versorgungsdienststellen sowie des Bundes für Kinderzuschüsse.
 einschl. Einnahmen in der Wanderversicherung von der ArV/AnV für Auffüllbeträge.
 Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

noch Übersicht 14

# Die Einnahmen und die Ausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten und der knappschaftlichen Rentenversicherung ab 2002 in Deutschland

| Desiries                                                                                                           | Rentenversicherung<br>der Arbeiter und Angestellten |                |                   | Knappschaftliche |          |          | Gesetzliche 1)     |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------------|----------------|
| Position                                                                                                           | 2002                                                | 2003           | estellten<br>2004 | 2002             | 2003     | 2004     | rsicherung<br>2002 | 2003           | 2004           |
|                                                                                                                    |                                                     |                |                   |                  | Mio. €   |          |                    |                |                |
| Ausgaben                                                                                                           |                                                     |                |                   |                  |          |          |                    |                |                |
| Renten <sup>2)</sup>                                                                                               | 189.748                                             | 194.864        | 197.456           | 12.607           | 12.885   | 13.076   | 202.355            | 207.749        | 210.532        |
| Erstattungen<br>in der Wanderversicherung<br>an die KnRV<br>an die ArV und die AnV                                 | 4.502                                               | 4.820          | 5.071             | -<br>398         | -<br>384 | -<br>362 | -<br>-             | -<br>-         | -<br>-         |
| Maßnahmen zur Erhaltung,<br>Besserung und Wiederher-<br>stellung d. Erwerbsfähigkeit<br>und zusätzliche Leistungen | 4.728                                               | 4.766          | 4.693             | 110              | 138      | 116      | 4.838              | 4.904          | 4.809          |
| Knappschaftsausgleichs-<br>leistungen                                                                              |                                                     |                |                   | 139              | 136      | 130      | 139                | 136            | 130            |
| Krankenversicherung<br>der Rentner                                                                                 | 12.847                                              | 13.528         | 13.811            | 994              | 1.007    | 997      | 13.841             | 14.535         | 14.808         |
| Pflegeversicherung<br>der Rentner                                                                                  | 1.554                                               | 1.594          | 407               | 107              | 110      | 28       | 1.661              | 1.704          | 435            |
| KLG-Leistungen                                                                                                     | 910                                                 | 808            | 706               | 31               | 26       | 23       | 941                | 834            | 729            |
| Beitragserstattungen                                                                                               | 114                                                 | 96             | 96                | 1                | 1        | 1        | 115                | 97             | 97             |
| Wanderungsausgleich an<br>KnRV § 223 (6) SGB VI                                                                    | 1.591                                               | 1.697          | 1.736             | -                | -        | -        | -                  | -              | -              |
| Verwaltungs- und<br>Verfahrenskosten                                                                               | 3.532                                               | 3.633          | 3.657             | 184              | 173      | 163      | 3.716              | 3.806          | 3.820          |
| Finanzausgleich nach § 218<br>SGB VI                                                                               | 7.963                                               | 6.018          | 5.356             | -                | -        | -        | -                  | -              | -              |
| Sonstige Ausgaben                                                                                                  | 102                                                 | 67             | 129               | 21               | 52       | 1        | 128                | 119            | 130            |
| Ausgaben insgesamt                                                                                                 | 227.593                                             | 231.893        | 233.118           | 14.592           | 14.912   | 14.897   | 227.729            | 233.884        | 235.490        |
| Einnahmen weniger<br>Ausgaben                                                                                      | -4.126                                              | -1.991         | -3.016            | 0                | 0        | 0        | -4.126             | -1.991         | -3.016         |
| nachrichtlich:<br>Vermögen am Jahresende                                                                           | 26.301                                              | 24.314         | 21.361            | 310              | 309      | 308      | 26.611             | 24.623         | 21.669         |
| darunter:<br>Schwankungsreserve <sup>3)</sup><br>Verwaltungsvermögen                                               | 9.716<br>4.878                                      | 7.476<br>4.862 | 5.036<br>4.834    | 2<br>120         | 2<br>132 | 2<br>106 | 9.715<br>4.998     | 7.478<br>4.994 | 5.038<br>4.940 |

ohne Zahlungen der Versicherungszweige untereinander
 einschl. der zu Lasten anderer Rentenversicherungsträger ausgezahlten Leistungsanteile
 Für ArV/AnV Schwankungsreserve (ab 1. August 2004 Nachhaltigkeitsrücklage) nach §§ 216, 217 SGB VI; für KnRV Rücklage nach § 293 SGB VI.
 Quelle: VDR (seit 1. Oktober 2005 Deutsche Rentenversicherung Bund)

# Eckpunkte der Bundesregierung für die 16. Legislaturperiode zu Maßnahmen zur Stabilisierung des Beitragssatzes und zur Sicherung der Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung

Die Bundesregierung wird in der 16. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags auf der Grundlage des Koalitionsvertrages vom 18. November 2005 die notwendigen gesetzgeberischen Schritte veranlassen, um die finanzielle Stabilität der Rentenversicherung und die Verlässlichkeit und Sicherheit der Renten auch weiterhin zu gewährleisten und zu einer Entlastung der Lohnnebenkosten beizutragen. Richtschnur für alle Entscheidungen sind die gesetzlichen Beitragssatz- und Niveausicherungsziele. Das bedeutet, dass der Beitragssatz bis zum Jahr 2020 20 Prozent und bis zum Jahr 2030 22 Prozent nicht überschreitet. Ergänzend hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2009 der Beitragssatz 19,9 Prozent nicht übersteigen darf und die Renten nicht gekürzt werden dürfen. Das Sicherungsniveau vor Steuern wird 46 Prozent bis zum Jahr 2020 und 43 Prozent bis zum Jahr 2030 nicht unterschreiten, wobei ein Niveau von 46 Prozent auch über 2020 hinaus angestrebt wird.

Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, hat das Bundeskabinett bereits am 1. Februar 2006 beschlossen, die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 2012 zu beginnen und bis 2029 auf 67 Jahre zu führen, wobei die Stufen der Anhebung zunächst (65 bis 66) einen Monat pro Jahrgang und dann (66 bis 67) zwei Monate pro Jahrgang betragen und es bei Rentenversicherungszeiten aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege von mindestens 45 Jahren auch ab 2029 bei einem vollen Rentenanspruch ab 65 Jahren bleibt.

Darüber hinaus beschließt die Bundesregierung folgende Eckpunkte für gesetzgeberische Maßnahmen:

1. Zur Einhaltung der Beitragssatzsicherungsziele ist es notwendig, nicht realisierte Dämpfungen von Ren-

- tenanpassungen nachzuholen. Die genaue zeitliche und inhaltliche Ausgestaltung der entsprechenden Neuregelung orientiert sich an der Erreichung der Beitragssatz- und Niveausicherungsziele, beginnt aber nicht vor 2010.
- 2. Rechengrößen der gesetzlichen Rentenversicherung, die auf der Grundlage von Daten des europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (VGR) fortgeschrieben werden, dürfen durch veränderte statistische Erfassungen nicht verzerrt werden. Von der VGR erfasste Entwicklungen, die mit der Rentenversicherung in keinem systematischen Zusammenhang stehen, sollen bei der Berechnung von Werten der Rentenversicherung unberücksichtigt bleiben. Dadurch wird gesetzlich sichergestellt, dass eine Zunahme der so genannten Ein-Euro-Jobs sich nicht über eine Verringerung der Pro-Kopf-Entgelte nach VGR z. B. in einer verringerten Rentenanpassung niederschlägt.

Die gesetzliche Rentenversicherung trägt zur Konsolidierung des Bundeshaushalts bei. Ziel ist es ebenso, die Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung zu stoppen, ohne die Einhaltung der Ziele auf Beitragssatz- und Niveauseite zu gefährden und ohne das Ziel, auf Rentenkürzungen zu verzichten, in Frage zu stellen. Die Erreichung dieser Ziele wird, soweit dies erforderlich sein sollte, im Jahr 2008 durch einen Beitrag des Bundes sichergestellt. Ob diese Erhöhung des Bundeszuschusses im Jahr 2008 erforderlich wird, kann im Jahr 2007 vor dem Hintergrund der dann eingetretenen wirtschaftlichen Entwicklung und im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bundeshaushalts 2008 entschieden werden.

# Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2005 und zum Alterssicherungsbericht 2005

#### I. Vorbemerkung

- 1. Der Sozialbeirat nimmt entsprechend seinem gesetzlichen Auftrag (§ 155 SGB VI) Stellung zum verspätet vorgelegten Rentenversicherungsbericht 2005 der Bundesregierung. Diese Stellungnahme befasst sich zunächst mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2005 sowie den im Rentenversicherungsbericht 2005 behandelten rentenpolitischen Maßnahmen. Danach werden die Ausführungen des Rentenversicherungsberichts 2005 begutachtet, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, d. h. die mittelfristigen Vorausberechnungen und die Modellrechnungen für den kommenden 15-Jahres-Zeitraum. Abschließend wird auf den ebenfalls vorgelegten Alterssicherungsbericht 2005 eingegangen.
- 2. Dem Sozialbeirat standen für seine Beratungen die Berechnungsergebnisse und zusätzliche Informationen über die zugrunde liegenden Annahmen des Rentenversicherungsberichts sowie der Textteil des Berichts zur Verfügung. Weiterhin konnte sich der Sozialbeirat auf ergänzende Erläuterungen und Informationen von Mitarbeitern des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales stützen.

#### II. Wirtschaftliche Entwicklung 2005

- **3.** Die seinerzeit erhoffte stärkere wirtschaftliche Belebung ist 2005 ausgeblieben. Das Wirtschaftswachstum schwächte sich von 1,6 Prozent in 2004 auf 0,9 Prozent in 2005 ab. Wie in den Vorjahren wurde der geringe Anstieg des Bruttoinlandsprodukts auch 2005 von den Exporten getragen. Im Vergleich zu 2004 nahm das reale Exportvolumen nochmals um 5,5 Prozent zu. Enttäuschend war jedoch wiederum die Entwicklung der Inlandsnachfrage, die faktisch stagnierte. Dies ist insbesondere auf die anhaltende Konsumschwäche zurückzuführen.
- **4.** Dies wirkte sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Arbeitslosen stieg jahresdurchschnittlich um rund 480 000 Personen von 4,38 Millionen in 2004 auf 4,86 Millionen in 2005. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote erhöhte sich somit von 10,5 Prozent auf 11,7 Prozent. Dieser Anstieg ist allerdings im Wesentlichen auf die Einführung der Grundsicherung für Arbeit Suchende (Arbeitslosengeld II) zurückzuführen und insoweit ein statistischer Effekt. Mit den ab dem 1. Januar 2005 geltenden Bestimmungen werden vorher nicht als arbeitslos registrierte erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger als Arbeitslose erfasst.
- **5.** Nahezu konstant blieb die Zahl der Erwerbstätigen. Sie nahm im Vergleich zum Vorjahr geringfügig ab. Besorgnis erregend ist insbesondere, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten noch einmal deutlich abgenommen hat. Hierbei treten deutliche

- Unterschiede zwischen den alten und neuen Ländern zutage. Während in den alten Ländern nur ein Rückgang von 1 Prozent zu verzeichnen war, nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in den neuen Ländern um etwa 3 Prozent ab. Die Daten am aktuellen Rand deuten allerdings darauf hin, dass der Abbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Auslaufen begriffen, ja möglicherweise eine Trendwende eingetreten ist.
- **6.** Der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hat sich auch auf die Finanzlage der Gesetzlichen Rentenversicherung niedergeschlagen. Die Einnahmen aus Pflichtbeiträgen sind im Jahr 2005 um rund 460 Millionen Euro geringer ausgefallen als im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozent. Demgegenüber haben sich die Beiträge seitens der Bundesagentur für Arbeit um rund 400 Millionen Euro (4,0 Prozent) erhöht. Unter Berücksichtigung der weiteren Beitragsarten sind die gesamten Beitragseinnahmen um rund 390 Millionen Euro oder 0,2 Prozent gesunken.
- 7. Die im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) beschlossene Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wirkte sich positiv auf die Einnahmesituation der Gesetzlichen Rentenversicherung aus. Denn im Rahmen des Arbeitslosengeldes II werden von der Bundesagentur für Arbeit Beiträge nun auch für frühere, erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger an die Gesetzliche Rentenversicherung abgeführt. Diese zusätzlichen Beiträge werden wegen der durchschnittlich niedrigeren Beiträge der früheren Arbeitslosengeldempfänger in der Gesamtwirkung gemindert, insgesamt ergeben sich aber für 2005 zusätzliche Beitragseinnahmen in Höhe von rund 600 Millionen Euro. Zunächst, d. h. solange diese Beiträge zu keiner Leistungsinanspruchnahme führen, entlastet dies die Gesetzliche Rentenversicherung. Dies könnte sich jedoch schon kurzfristig relativieren, wenn dieser Personenkreis vermehrt Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch nimmt. Langfristig werden aufgrund der zusätzlichen Anwartschaften die Rentenausgaben steigen und die Entlastung schwinden.

### III. Vorziehen der Bundeszuschüsse und Inanspruchnahme der Bundesgarantie

**8.** Die schwache wirtschaftliche Entwicklung und die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt haben sich auch auf die Gesetzliche Rentenversicherung ausgewirkt, dies zumal der Gesetzgeber bereits mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch den unteren Zielwert des Korridors für die Nachhaltigkeitsrücklage auf 0,2 Monatsausgaben gesenkt hatte. Wie vom

Sozialbeirat schon in seinen Gutachten 2003 und 2004 kritisch angemerkt, kann sich dies negativ auf die unterjährige Liquidität der Gesetzlichen Rentenversicherung auswirken. Dazu ist es 2005 gekommen.

- 9. Während die Entwicklung der Ausgaben der Rentenversicherung unterjährig relativ gleichmäßig verläuft, fallen die Beitragseingänge in den einzelnen Monaten unterschiedlich hoch aus. Dies ist keine neue Entwicklung, sondern liegt unter anderem an Sonderzahlungen der Arbeitgeber (z. B. Prämien, Weihnachtsgeld) sowie saisonalen Arbeitsmarkteffekten. Im vergangenen Jahr sind diese gewöhnlichen unterjährigen Beitragsschwankungen jedoch mit drei weiteren Entwicklungen zusammengetroffen, die die Liquidität der Rentenversicherung belastet haben. Dies betrifft erstens die im vorigen Kapitel dargestellte schwache wirtschaftliche Entwicklung und die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt, zweitens die ohnehin bereits am Jahresanfang niedrige Nachhaltigkeitsrücklage und drittens die Absenkung der Mindestrücklage durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch auf 0,2 Monatsausgaben. Im Zusammenwirken dieser Entwicklungen ist es dazu gekommen, dass die Rentenversicherung für die Monate September bis November über keine ausreichenden liquiden finanziellen Reserven zur Auszahlung der Renten mehr verfügt hat. Die Gesetzliche Rentenversicherung war somit kurzfristig auf zusätzliche Mittel angewiesen, um die Auszahlung der Renten zu gewährleisten.
- 10. Um Schwankungen auf der Einnahmenseite auszugleichen und die regelmäßige Auszahlung der Renten sicherzustellen, stehen ein "Vorziehen der Bundeszuschüsse" und ein "Vorziehen der Beiträge für Kindererziehungszeiten" als Ausgleichsinstrumente zur Verfügung. Durch das Vorziehen werden die für das laufende Kalenderjahr vorgesehenen Bundesmittel vorzeitig in Anspruch genommen. Bundeszuschüsse können allerdings Ende November nicht mehr vorgezogen werden, weil die nächste fällige Rate des Bundeszuschusses Ende Dezember bereits für die Rentenzahlung für den Januar des Folgejahres geleistet wird und damit haushaltsrechtlich nicht für Rentenzahlungen des laufenden Jahres zur Verfügung steht. Reichen dann - wie im Jahr 2005 - die Beiträge für Kindererziehungszeiten zur Überbrückung nicht aus, muss eine Liquiditätshilfe des Bundes (Bundesgarantie) in Anspruch genommen werden. Der Bund stellt in diesem Fall den Trägern der Rentenversicherung ein zinsloses Darlehen zur Verfügung.
- 11. Im Jahr 2005 mussten wie bereits in den Jahren 1984 und 1985 ab September Bundesmittel vorgezogen werden. So wurden Ende Oktober 1,3 Milliarden Euro des eigentlich im November fälligen Bundeszuschusses vorzeitig an die Rentenkasse überwiesen. Anfang November wurden weitere Bundeszuschüsse in Höhe von rund 500 Millionen Euro vorgezogen. Damit wurden Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner sowie der Risikostrukturausgleich der gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Erstmals dagegen musste Ende November eine Liquiditätshilfe in Höhe von 900 Millionen Euro in An-

- spruch genommen werden. Auf das Gesamtjahr 2005 gesehen wurden jedoch keine zusätzlichen Mittel benötigt, denn die Liquiditätshilfe des Bundes konnte noch im Dezember 2005 zurückgezahlt werden.
- 12. Im Rahmen des Risikostrukturausgleichs in der Gesetzlichen Krankenversicherung zahlt die Gesetzliche Rentenversicherung nach der ersten Woche eines jeden Monats einen Betrag von rund 0,9 Milliarden Euro an die Krankenkassen. Kann sie diese Zahlung zu diesem Zeitpunkt nicht aus ihr zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln erfüllen wie es im Dezember 2005 der Fall war verschiebt sich der Zahlungstermin auf den 18. des Monats. Die aus einem kurzfristigen Liquiditätsbedarf entstehende finanzielle Belastung wird damit auf die Krankenkassen verlagert, die dies anders als die Rentenversicherung bei Bedarf fremdfinanzieren können.
- **13.** Der Sozialbeirat weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass trotz der unterjährigen Liquiditätsschwankungen die Zahlungsfähigkeit der Rentenversicherung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet war und ist. Allerdings sieht der Sozialbeirat wie schon in seinen früheren Gutachten angemerkt die Gefahr, dass die Gesetzliche Rentenversicherung durch kurzfristige Liquiditätsprobleme in der Öffentlichkeit diskreditiert wird.

# IV. Vorverlegung der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags

- **14.** Die späteste Fälligkeit für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird ab dem 1. Januar 2006 auf den drittletzten Bankarbeitstag eines Monats vorgezogen. Mit einem solchen einmalig wirksamen Vorziehen der Fälligkeit soll das kurzfristige Liquiditätsproblem der Gesetzlichen Rentenversicherung, das sich unter anderem aus dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld ergibt, überbrückt werden.
- **15.** Die Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrages orientierte sich nach der bisherigen Rechtslage an der Fälligkeit der Arbeitsentgelte: Für Löhne und Gehälter, die bis zum 15. des Monats ausgezahlt wurden, musste der Gesamtsozialversicherungsbeitrag bis zum 25. des Monats überwiesen werden; für Entgelte, die danach entrichtet wurden, war der Gesamtsozialversicherungsbeitrag bis zum 15. des Folgemonats abzugelten. Ab dem 1. Januar 2006, mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Vierten und Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, wird der Gesamtsozialversicherungsbeitrag unabhängig vom Zeitpunkt, zu dem das Entgelt fällig wird am drittletzten Bankarbeitstag des jeweiligen Monats fällig.
- **16.** Durch das Vorziehen der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags werden die meisten Arbeitgeber im Jahr 2006 dreizehn Beiträge zur Sozialversicherung zahlen, da im Umstellungsjahr sowohl die Sozialversicherungsbeiträge für Dezember 2005 wie auch für alle Monate des Jahres 2006 (einschließlich die des Dezembers) fällig werden. Da Löhne und Gehälter auch zur Monatsmitte fällig werden, sind die darauf entfallenden So-

zialversicherungsbeiträge entsprechend noch im selben Monat abzuführen, so dass nur rund 80 Prozent eines monatlichen Pflichtbeitrags zusätzlich anfallen werden. Für alle Sozialversicherungen entspricht dies etwa einem Betrag von 20 Milliarden Euro, der um etwa 19 Tage früher zu entrichten ist.

- 17. Die privaten Unternehmen werden durch das Vorziehen der Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags liquiditätsmäßig mit rund 16 Milliarden Euro belastet: Etwa 80 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge werden im Bereich der Privatwirtschaft aufgebracht. Insgesamt dürften bei den privaten Arbeitgebern somit dauerhafte Finanzierungskosten in Höhe von circa 400 Millionen Euro pro Jahr entstehen. Diese ergeben sich, wenn die 16 Milliarden Euro monatlich bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 Prozent für 15 Tage finanziert werden müssen. Die zusätzliche Belastung der Unternehmen dürfte jedoch von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich ausfallen. Während sich die Mehrbelastung bei einigen Betrieben auf Zinsverluste bei der Geldanlage beschränken dürfte, müssen andere Betriebe höhere Finanzierungskosten durch eine Kreditaufnahme tragen. Auch belastet die Regelung arbeitsintensive Unternehmen stärker.
- **18.** Auch die öffentlichen Arbeitgeber Bund, Länder und Kommunen werden von der früheren Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags betroffen. Dazu zählen die Gebietskörperschaften, die ihre Sozialbeiträge zum 15. des auf die Entgeltzahlung folgenden Monats abführen, da sie den Zeitpunkt der Entgeltzahlungen gemäß Tarifabschluss vom Januar 2003 von der Monatsmitte auf das Monatsende verschoben haben. Für diese öffentlichen Arbeitgeber ergeben sich dauerhafte Finanzierungskosten in Höhe von eirea 60 Millionen Euro pro Jahr.
- **19.** Um insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen mit der Umstellung nicht über Gebühr zu belasten, hat der Gesetzgeber eine Übergangsregelung vorgesehen. Die erstmals zum neuen Termin Ende Januar 2006 fälligen Sozialversicherungsbeiträge können in Tranchen von jeweils ½ der Beitragsschuld auf die Monate Februar bis Juli 2006 verteilt werden. Damit ist erstmals eine Stückelung der Sozialversicherungsbeiträge möglich. Inwieweit es sich allerdings für Unternehmen angesichts des damit verbundenen Verwaltungsaufwands lohnt, den Beitrag aufzuteilen, bleibt abzuwarten. Der Sozialbeirat sieht, dass der bürokratische Mehraufwand einer Beitragsstückelung gerade in kleinen und mittleren Betrieben hoch ist
- 20. Zudem werden die notwendigen Änderungen bei der Beitragsbestimmung den verwaltungstechnischen Aufwand der Unternehmen erhöhen. Bisher erfolgte die endgültige monatliche Abrechnung, nachdem der Abrechnungsmonat beendet war. Somit lagen alle abrechnungsrelevanten Sachverhalte bis zur endgültigen Berechnung und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge vor und konnten berücksichtigt werden. Nach der Neuregelung müssen die Unternehmen den Gesamtsozialversicherungsbeitrag schon am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats überweisen und zuvor

- teilweise mehrere Tage früher bereits den einzelnen Krankenkassen einen Beitragsnachweis einreichen. Daher muss bereits um den 20. des laufenden Monats der voraussichtliche Gesamtsozialversicherungsbeitrag ermittelt werden. Erst im Folgemonat, wenn alle Daten vorliegen, wird die Endabrechnung erstellt. Der Arbeitgeber muss hierfür die Differenz zwischen der voraussichtlichen und der tatsächlichen Beitragsschuld ermitteln und mit der Beitragszahlung des Folgemonats verrechnen. Die heutige Entgeltabrechnung, die überwiegend in einem Arbeitsgang durchgeführt wird, wird somit in zwei Vorgänge aufgespalten.
- 21. Von den für 2006 durch das Vorziehen einer Monatsausgabe unterstellten einmaligen Mehreinnahmen in Höhe von etwa 20 Milliarden Euro entfallen 9.6 Milliarden Euro auf die Gesetzliche Rentenversicherung. Dies entspricht in etwa dem Aufkommen von einem Beitragssatzpunkt. Als realistische Alternative zum Vorziehen des Fälligkeitstermins des Gesamtsozialversicherungsbeitrags wäre neben einer Erhöhung des Bundeszuschusses nur eine Anhebung des Beitragssatzes der Gesetzlichen Rentenversicherung in Frage gekommen. Um entsprechende zusätzliche Einnahmen zu generieren, wäre eine Beitragssatzerhöhung um etwa einen Prozentpunkt notwendig gewesen. Die Mehrbelastung aufgrund des erhöhten Beitragssatzes wäre wegen der Verstetigungsregel solange angefallen, bis die Nachhaltigkeitsrücklage auf ein Volumen von 1,5 Monatsausgaben aufgefüllt worden wäre. Auf Arbeitgeberseite hätten höhere Beiträge zu höheren Arbeitskosten geführt, auf Arbeitnehmerseite wäre das verfügbare Einkommen verringert worden, und der Bund hätte einen um rund 2 Milliarden Euro höheren Bundeszuschuss leisten müssen. Zudem wäre ein zwischenzeitliches weiteres Wachsen des Abgabenkeils, der Spreizung zwischen Produzenten- und Konsumentenlohn, die Folge gewesen – mit entsprechenden negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen. Mit einer Beitragssatzerhöhung hätte auch die gesetzliche Zielgröße eines Beitragssatzes von unter 20 Prozent (bis 2020) nicht gehalten werden können.
- **22.** Nach Abwägung der Argumente sieht der Sozialbeirat in der Vorverlegung des Zahlungstermins eine problematische Lösung, die nur vor dem Hintergrund der Nachteile einer sonst erforderlichen Beitragssatzerhöhung gerechtfertigt werden kann.

### V. Veränderung der Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt

23. Die Formulierung im Koalitionsvertrag vom 11. November 2005: "Die Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt an die Gesetzliche Rentenversicherung wird gestoppt." hat (auch) im Sozialbeirat zu Interpretationsschwierigkeiten geführt. Der Rentenversicherungsbericht lässt jedenfalls darauf schließen, dass mit dieser Formulierung keine rentenpolitischen Maßnahmen verbunden sein sollen, wie die Feststellung zeigt, dass der Stopp der Dynamik der Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt auf der Grundlage der aktuell geltenden Rege-

lungen erreicht sei. Er verweist darauf, dass der Zuwachs in den kommenden Jahren trotz des zusätzlichen einmaligen Beitrags des Bundes deutlich unter der entsprechenden Dynamik der vergangenen Jahre liegt. Tatsächlich beläuft sich die jahresdurchschnittliche Zuwachsrate der Bundeszuschüsse im Zeitraum 2005 bis 2009 bei Beibehaltung der gültigen Fortschreibungsregeln und der Berücksichtigung des einmaligen zusätzlichen Bundeszuschusses im Jahr 2008 in Höhe von 600 Millionen auf rund 1 Prozent. Somit liegt dieser Wert deutlich unter der entsprechenden Dynamik der vergangenen Dekade in Höhe von rund 6 Prozent. Diese Verringerung der Dynamik beruht allerdings nicht auf gesetzlichen Änderungen, sondern insbesondere auf dem überproportionalem Anstieg der Bundeszuweisungen an die Rentenversicherung durch die Einführung des Mehrwertsteuer-finanzierten zusätzlichen Bundeszuschusses sowie des Ökosteuer-finanzierten Erhöhungsbetrags zum zusätzlichen Bundeszuschuss in den vergangenen Jahren.

- 24. Werden die Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt an die Gesetzliche Rentenversicherung (Zuschüsse und Beiträge) zusammen betrachtet, so kommt es bei der Umsetzung der im Rentenversicherungsbericht genannten Maßnahmen in 2007 zunächst zu einem Rückgang. In den Folgejahren steigen die Zuweisungen jedoch – abgesehen von dem vorgesehenen zusätzlichen einmaligen Beitrag des Bundes im Jahr 2008 in Höhe von 600 Millionen Euro - wie nach heutigem Recht weiter an. Der Rückgang der Zuweisungen des Bundes an die Rentenversicherung in 2007 beruht zum einen auf den dann um rund 2,2 Milliarden Euro sinkenden Rentenversicherungsbeiträgen des Bundes für Arbeitslosengeld-II-Empfänger (siehe Abschnitt V). Zum anderen soll nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes ab dem 1. Juli 2006 der allgemeine Bundeszuschuss zur Rentenversicherung gemindert werden, um die Beitragsmehreinnahmen der Rentenversicherung aufgrund der Anhebung der Pauschalbeitragssätze für geringfügige Beschäftigung von zur Zeit 12 auf 15 Prozent sowie der Begrenzung der Sozialversicherungsbeitragsfreiheit für Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge auf Grundlöhne bis 25 Euro pro Stunde. Erklärtes Ziel ist, mit den zusätzlichen Beitragseinnahmen - erwartet werden 170 Millionen Euro in 2006 und 340 Millionen Euro in den Folgejahren – den Bundeshaushalt zu entlasten.
- 25. Hinzu kommt, dass die Erhöhung von Sozialbeiträgen mit dem ausdrücklichen Ziel, den Bundeshaushalt zu entlasten, verfassungsrechtlich problematisch ist. So dürfen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts Sozialversicherungsbeiträge nicht der allgemeinen Mittelbeschaffung des Staates dienen, sie finden ihren Grund und ihre Grenze in der Finanzierung der Sozialversicherung. Der Gesetzgeber könne sich seiner Regelungskompetenz für die Sozialversicherung nicht bedienen, um dadurch Mittel für die Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben aufzubringen. Die Finanzmasse der Sozialversicherung sei tatsächlich und rechtlich von den allgemeinen Staatsfinanzen getrennt und ein Einsatz der Sozialversicherungsbeiträge zur Befriedigung des allgemeinen Finanzbedarfs des Staates daher ausgeschlossen.

26. Der Sozialbeirat sieht, dass die Sozialsysteme und damit auch die Gesetzliche Rentenversicherung von Maßnahmen der Hauhaltskonsolidierung nicht ausgenommen werden sollen. Es dient allerdings nicht dem Vertrauen der Versicherten in die Gesetzliche Rentenversicherung, wenn die Bundesmittel als haushaltspolitische Konsolidierungsmasse betrachtet werden, insbesondere da in den vergangenen Jahren die Kompensation nicht beitragsgedeckter Leistungen und die Gesamtverantwortung des Bundes für die Stabilität und Tragfähigkeit der Gesetzlichen Rentenversicherung unstrittig waren. Die Bundesbeteiligung ist in der Finanzplanung der Gesetzlichen Rentenversicherung einkalkuliert, und Einnahmeausfälle, die aus einem Aussetzen der Fortschreibung der Beitragsentwicklung resultieren, müssten gegenfinanziert werden. Eine Kompensation könnte nur erfolgen, indem der Beitragssatz erhöht oder Leistungen gekürzt werden. Ein Anstieg des Beitragssatzes widerspricht jedoch dem ebenfalls im Koalitionsvertrag festgelegten Ziel, dass der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung bis 2009 nicht über 19,9 Prozent steigen soll. Stoppt die Bundesregierung die bislang vorgesehene Fortschreibung der Bundeszuschüsse, müssten somit Leistungen gekürzt werden.

### VI. Reduzierung der Beiträge für Arbeitslosengeld-II-Empfänger

- 27. Im Bestreben die Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeit Suchende zu senken, wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, den Rentenversicherungsbeitrag für Arbeitslosengeld-II-Empfänger von 78 Euro auf 40 Euro monatlich zu senken. In dem mittlerweile vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze wurde außerdem vorgesehen, dass die Rentenversicherungspflicht für Bezieher von Arbeitslosengeld II, die daneben noch rentenversicherungspflichtig beschäftigt oder selbständig tätig sind oder bereits gemäß § 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI als Bezieher einer Entgeltersatzleistung beschäftigt sind, entfällt. Hierdurch sollen die Ausgaben im Rahmen des Arbeitslosengeldes II um rund 2,2 Milliarden Euro reduziert werden. Da die Beiträge vom Bund getragen werden, wird hierdurch der Bundeshaushalt entlastet. Im Gegenzug werden jedoch der Gesetzlichen Rentenversicherung Beitragsmittel entzogen. Da den insoweit fehlenden Beitragsmitteln im Wesentlichen erst langfristig Einsparungen auf der Leistungsseite gegenüberstehen, ergibt sich hieraus kurz- und mittelfristig eine Mehrbelastung der Gesetzlichen Rentenversicherung.
- 28. Der auf 40 Euro reduzierte Beitrag entspricht nur noch etwa dem halben Beitrag, der aufgrund der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte und versicherungspflichtige Selbständige (z. B. Existenzgründungszuschuss (Ich-AG)) fällig wird. Mit dem reduzierten Beitrag wird aber ein voller Pflichtbeitragsmonat im Bezug auf die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für Renten und Rehabilitationsmaßnahmen erworben. Dies führt zu einer Privilegierung des Bundes als Beitragszahler, der die für sonstige Versicherte geltende

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage – von derzeit 78 Euro – nicht gegen sich selbst gelten lässt.

29. Seitens der Rentenversicherungsträger wurde bereits bei der Einführung der Versicherungspflicht für Bezieher von Arbeitslosengeld II darauf verwiesen, dass der Beitrag von 78 Euro nur ausreichend ist, um die Ansprüche auf eine Regelaltersrente zu decken. Die zusätzlichen Kosten, die aufgrund der Inanspruchnahme weiterer Leistungsansprüche wie beispielsweise Erwerbsminderungsrenten oder Rehabilitationsmaßnahmen entstehen, müssen von der Versichertengemeinschaft aufgebracht werden. Bei der nun angekündigten Kürzung der Zahlbeträge von 78 Euro auf 40 Euro bedeutet dies, dass die erwarteten Mindereinnahmen von etwa 2,2 Milliarden Euro zusätzlich aus dem laufenden Haushalt der Rentenversicherungsträger erwirtschaftet werden müssen.

#### VII. Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters

- **30.** Der Sozialbeirat begrüßt eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Das Heraufsetzen des Renteneintrittsalters ist die richtige Antwort auf die höheren Kosten, die aus einer zunehmenden Rentenbezugsdauer als Folge einer steigenden Lebenserwartung erwachsen. Die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters sollte so gestaltet sein, dass sich die Arbeitnehmer und Arbeitgeber rechtzeitig auf die geänderte Rechtslage einstellen können und ein verfassungskonformer Vertrauensschutz eingehalten wird.
- 31. Bei einer Diskussion über das Renteneintrittsalter darf nicht übersehen werden, dass sich das durchschnittliche Eintrittsalter in die Altersrente in den letzten Jahren erhöht hat. Lag es im Jahr 2000 noch bei 62,3 Jahren, so stieg es wohl auch wegen der erhobenen Abschläge bis 2004 auf 63,1 Jahre. Davon zu unterscheiden ist die Entwicklung des durchschnittlichen Zugangsalters bei Erwerbsminderungsrenten, das im gleichen Zeitraum von 51.4 auf 49.8 Jahre gesunken ist. Dieses Absinken deutet darauf hin, dass in der Erwerbsminderungsrente zunehmend weniger ein Instrument der Frühverrentung gesehen wird. Das in der Diskussion häufig angeführte durchschnittliche Renteneintrittsalter von 60.8 Jahren im Jahr 2004 beruht auf einer bloßen Durchschnittsbildung aus dem Eintrittsalter bei Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten und gibt insofern ein verzerrtes Bild.
- 32. Bei der immer wieder geforderten Annäherung des tatsächlichen an das gesetzliche Renteneintrittsalter muss zwischen den dadurch bedingten kurz- und langfristigen finanziellen Effekten unterschieden werden. Kurzfristig verringert der Anstieg des tatsächlichen Renteneintrittsalters die Rentenausgaben und wirkt damit positiv auf die Rentenfinanzen; langfristig liegt aber Kostenneutralität vor. Dies beruht darauf, dass die Rentenauszahlungen über einen kürzeren Zeitraum geleistet werden, sich jedoch zugleich der Auszahlungsbetrag erhöht. Die Auszahlungsdifferenz entspricht dem Saldo aus den Abschlägen bei einem vorzeitigen Rentenbezug und den im Rahmen der längeren Erwerbstätigkeit zusätzlich erwor-

- benen Rentenanwartschaften. Da die Abschläge in der Gesetzlichen Rentenversicherung aus der Sicht dieser Institution versicherungsmathematisch korrekt berechnet sind, ist eine Frühverrentung für die Gesetzliche Rentenversicherung langfristig kostenneutral. Dies bedeutet freilich nicht, dass ein frühzeitiger Rentenbezug nicht mit gesamtwirtschaftlichen Verlusten und auch Einnahmeausfällen bei den anderen Sozialversicherungen verbunden ist.
- 33. Der finanzielle Effekt der Anhebung des gesetzlichen Rentenalters für die Rentenversicherung ist nur schwer abzuschätzen, weil dazu eine langfristige Projektion der Rentenzugänge und des Rentenbestandes erforderlich ist und diese entscheidend vom Verhalten der Versicherten beeinflusst wird. Ein um zwei Jahre späterer Renteneintritt bei den Regelaltersrenten könnte den Beitragssatzbedarf bis 2030 aber um etwa einen halben Prozentpunkt vermindern. Diese Schätzung berücksichtigt sowohl Beitragsmehreinnahmen als auch Rentenminderausgaben. Allerdings ist nach geltendem Recht auch mit Mehrausgaben zu rechnen, weil die Rentenansprüche mit jedem zusätzlichen Beitragsjahr entsprechend steigen. Außerdem sind weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen wie zum Beispiel die geplante Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren vor Vollendung des 67. Lebensjahres eine abschlagsfreie Rente zu beziehen.
- 34. Langfristig wird durch die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters das zahlenmäßige Verhältnis der Rentner zu den Erwerbstätigen vergleichsweise günstiger ausfallen. Unter sonst gleichen Bedingungen erwächst über den Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel eine höhere Rentenanpassung. Zudem erwerben die Versicherten wegen der längeren Lebensarbeitszeit zusätzliche Entgeltpunkte. Für Versicherte, die bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, werden daher langfristig die Rentenansprüche steigen. Allerdings dürfte durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit die Beitragsrendite der Gesetzlichen Rentenversicherung für diejenigen sinken, die während der Übergangszeit in Rente gehen. Der Sozialbeirat regt daher an, die genauen Auswirkungen der Erhöhung der Altersgrenzen auf die Renditeentwicklung zu untersuchen.
- **35.** Weiterhin ist zu beachten, dass keineswegs davon ausgegangen werden kann, dass alle Betroffenen tatsächlich zwei Jahre später in Rente gehen werden. Sicherlich werden Versicherte auch als Folge einer Erwerbsminderung vorzeitig in Rente gehen. Ein anderer Teil wird die Abschläge in Kauf nehmen und weiterhin vorzeitig mit 65 Jahren in Rente gehen. Da die Abschläge zumindest aus Sicht der Rentenversicherung als versicherungsmathematisch adäquat bezeichnet werden können, dürfte dies den langfristigen Einspareffekt kaum mindern. Vorübergehend fallen allerdings Vorfinanzierungskosten an.
- **36.** Die geplante Sonderregelung, nach der Versicherte mit mindestens 45 Pflichtbeitragsjahren aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege weiterhin abschlagsfrei schon mit 65 Jahren in Rente gehen können, stellt nicht nur eine Durchbrechung des Äquivalenzprinzips

dar, sondern macht auch den möglichen Einspareffekt der Altersanhebung zum Teil wieder zunichte.

- 37. Trotz eines widrigen wirtschaftlichen Umfelds ist die Erwerbstätigenquote der Personen von 55 bis 64 Jahren in der letzten Zeit leicht auf gut 41 Prozent gestiegen. Damit liegt sie aber immer noch deutlich unter dem in der Lissabon-Strategie angestrebten Wert von 50 Prozent. Auffallend ist, dass bei den über 60-Jährigen die Erwerbsbeteiligung sehr stark von der beruflichen Qualifikation abhängt. Nach einer Auswertung des Instituts Arbeit und Technik sind hoch qualifizierte ältere Arbeitnehmer noch fast vier Mal so häufig wie gering qualifizierte in der Erwerbstätigkeit.
- **38.** Auch der internationale Vergleich verdeutlicht, dass in anderen vergleichbar entwickelten Volkswirtschaften die Erwerbstätigenquote Älterer zum Teil merklich über der in Deutschland liegt. Hervorzuheben sind hier besonders die skandinavischen Staaten.
- **39.** Der Sozialbeirat ist sich bewusst, dass eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters in der Bevölkerung nur dann Akzeptanz finden wird, wenn sich die Erwerbstätigenquote Älterer erhöht. Im Übrigen ist aber darauf hinzuweisen, dass die prekäre aktuelle Arbeitsmarktsituation älterer Arbeitnehmer nicht zuletzt das Ergebnis einer verfehlten Frühverrentungspolitik vergangener Jahre ist.
- 40. Eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters muss nach Ansicht des Sozialbeirats - und wie im Koalitionsvertrag festgelegt – aufgrund der aktuell niedrigen Erwerbstätigenquote Älterer von Instrumenten der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik flankiert werden. Nur so kann verhindert werden, dass die Erhöhung des Renteneintrittsalters zu einer versteckten Rentenkürzung führt. Instrumente zur Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer finden sich im ersten und zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Darüber hinaus sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, um die Arbeitsmarktintegration älterer Arbeitnehmer auszuweiten. Hierzu könnten beispielsweise gezielte Vermittlungsaktivitäten für Ältere weiter ausgebaut und die Weiterqualifizierung im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen schon im mittleren Alter intensiviert werden. In den Betrieben müsste unter anderem das Leitbild einer jugendorientierten Belegschaft hinterfragt und das Angebot altersgerechter Arbeitsplätze erweitert werden.
- **41.** Auch die gesundheitlichen Aspekte einer längeren Lebensarbeitszeit müssen berücksichtigt werden. Der Präventions- und Rehabilitationsgedanke sollte daher gestärkt werden. Die Rehabilitationsleistungen der Gesetzlichen Rentenversicherung tragen nachweislich dazu bei, die Erwerbsfähigkeit der Arbeitnehmer zu erhalten.

#### VIII. Berücksichtigung individueller Erwerbsmerkmale

**42.** Vom Kabinett wurde beschlossen, dass Versicherte mit 45 Beitragsjahren schon ab 65 Jahren abschlagsfrei in

Rente gehen können. Ein solcher nach der Anzahl der Beitragsjahre differenzierter Zugang zu einer abschlagsfreien Rente ist mit dem Äquivalenzprinzip in der Gesetzlichen Rentenversicherung nicht vereinbar. Durch den Wegfall des Abschlags bei einem vorzeitigen Renteneintritt würde dieses Prinzip durchbrochen, da bei gleichem Renteneintrittsalter ein langjährig Versicherter eine höhere Rente erhalten würde als ein Versicherter, der die gleiche Anzahl von Entgeltpunkten in weniger als 45 Beitragsjahren erlangt hat und somit Abschläge in Kauf nehmen müsste. Nach Vollendung des 65. Lebensjahres wären damit nicht mehr die geleisteten Beiträge Grundlage der Rentenhöhe; entscheidend wäre vielmehr, wie sich diese Beiträge über das Erwerbsleben eines Versicherten verteilen. Damit wird der Zusammenhang zwischen Beitragsleistung und Rentenhöhe geschwächt und die Rentenversicherungsbeiträge nehmen einen Steuercharakter an. Das bestehende Rentenrecht sieht für langjährige Versicherte die Möglichkeit vor, vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter eine Altersrente in Anspruch zu nehmen. Ein Versicherter mit 35 Versicherungsjahren kann derzeit zwei Jahre vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter in Rente gehen - allerdings mit korrekten Abschlägen.

- 43. Die geplante Regelung für einen vorzeitigen abschlagsfreien Altersrentenbezug von langjährig Versicherten in der beschlossenen Form hätte auch gravierende sozialpolitische Auswirkungen. Eine derartige Regelung würde zu unerwünschten Umverteilungseffekten in erheblichem Umfang führen. Personen mit unterbrochenen Erwerbsbiographien würden im Alter hierfür "bestraft". Diese Problematik verstärkt sich, wenn die Entwicklung zu gebrochenen Erwerbsbiografien anhalten sollte. Von diesen Veränderungen besonders betroffen sind insbesondere schlecht ausgebildete Arbeitnehmer und nicht zuletzt Frauen. Nach einer VDR-Sonderauswertung für den Rentenzugang 2002 konnte nur jede dreizehnte Rentnerin (7,5 Prozent) mindesten 45 Jahre mit Beitrags- und Berücksichtigungszeiten aufweisen, aber fast die Hälfte der Männer (47,1 Prozent). Und auch Personen, die zeitweise als Selbständige oder in verkammerten Berufen erwerbstätig waren, würden diskriminiert werden.
- 44. Ein Wesensmerkmal der Sozialversicherung ist, dass keine individuelle Risikoselektion bzw. Risikoadjustierung vorgenommen wird. Die Wegtypisierung individueller Risiken ist der wesentliche Unterschied zu den privaten Versicherungen. Falls zukünftig bei einem abschlagsfreien Rentenzugang nach der Anzahl der Beitragsjahre oder nach Maßgabe des ausgeübten Berufs differenziert werden sollte, stellt sich die Frage, warum nur nach diesem Merkmal selektiert werden soll. Ist mit der Einführung eines Selektionskriteriums ein Präzedenzfall geschaffen, könnte die Berücksichtigung weiterer Merkmale (z. B. des Geschlechtes) gefordert werden. Eine solche Entwicklung würde letztlich auf eine Individualisierung des Langlebigkeitsrisikos führen und die Existenzberechtigung der Gesetzlichen Rentenversicherung in Frage stellen.

- **45.** Der Sozialbeirat spricht sich daher einmütig gegen den vom Kabinett beschlossenen abschlagsfreien Altersrentenzugang ab Vollendung des 65. Lebensjahres für Versicherte mit mindestens 45 Pflichtbeitragsjahren aus. Aus einer solchen Bevorzugung von langjährig Versicherten würden die Grundprinzipien der Gesetzlichen Rentenversicherung verletzt und unerwünschte Umverteilungseffekte insbesondere zulasten von Frauen erwachsen.
- **46.** Auch für die in der politischen Diskussion geforderte Differenzierung des Renteneintrittalters durch Sonderregelungen für besonders belastende Berufe gilt die angeführte Argumentation. Zudem ist nach Ansicht des Sozialbeirats ein solches Vorhaben praktisch nicht umzusetzen. Es gibt keine befriedigende Differenzierung für körperlich besonders belastenden Tätigkeiten.
- 47. Dies zeigt sich auch in der gegenwärtigen Diskussion in Österreich um die Neugestaltung der "Hacklerregelung". Die bestehende so genannte Hacklerregelung ermöglicht einen vorgezogenen Renteneintritt von Berufsgruppen, die von körperlicher Schwerarbeit betroffen sind. Diese Regelung steht jedoch in der massiven Kritik, und es wurde vereinbart, bis 2007 eine "neue Hacklerregelung" einzuführen. Diese Debatte zeigt die Schwierigkeiten auf, sich auf eine allgemein akzeptierte Definition über Art, Zeit und Umfang einer körperlich und psychisch schwer belastenden Tätigkeit zu einigen. Hinzu kommt, dass Versicherte, die einen großen Teil ihres Erwerbslebens solche belastenden Tätigkeiten geleistet haben, meist keine 45 Beitragsjahre erreichen, sondern vielmehr vorzeitig mit einer mit Abschlägen belegten Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätsrente aus dem Erwerbsleben ausscheiden.
- **48.** Der Sozialbeirat rät davon ab, die aus guten Gründen abgeschaffte Berufsunfähigkeitsrente wieder einzuführen. Die Berufsunfähigkeitsrente, die gewährt wurde, wenn der erlernte Beruf nicht mehr ausgeübt werden konnte, wurde im Jahr 2001 abgesehen von Übergangsregelungen aufgrund der von ihr verursachten sozialen Verwerfungen zu Recht abgeschafft. Der Sozialbeirat sieht in einer Weiterentwicklung der Erwerbsminderungsrente eine richtige Antwort auf die Probleme, die sich aus einer Ausübung stark belastender Tätigkeiten und einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit ergeben können. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass eine reformierte Erwerbsminderungsrente nicht zu einem Einfallstor in die Frühverrentung werden darf.

# IX. Rentenwertanpassung und Nachholen der Bremswirkung der Sicherungsklausel

**49.** Die jährliche Rentenanpassung richtet sich grundsätzlich nach der Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je Beschäftigten des vergangenen Jahres. Die Beitragseinnahmen der Gesetzlichen Rentenversicherung beruhen aber maßgeblich auf der Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen, deren Werte jedoch erst mit einer größeren zeitlichen Verzögerung vorliegen. Deshalb wird die Veränderungsrate der Bruttolohn- und -gehaltssumme je Beschäftigten für die Rentenanpassung korri-

- giert. Wenn zum Beispiel die beitragspflichtigen Entgelte im vorvergangenen Jahr beispielsweise auf Grund zunehmender Entgeltumwandlungen für die betriebliche Altersversorgung langsamer gestiegen sind als die durchschnittlichen Bruttoentgelte insgesamt, dann fällt die Rentenanpassung geringer aus.
- **50.** Weiterhin werden der Anpassungsformel entsprechend die Rentensteigerungen vermindert, wenn der Beitragssatz zur Rentenversicherung angehoben wurde, der Altersvorsorgeanteil, der den Beitrag zur Riester-Rente repräsentieren soll, gestiegen ist oder das Verhältnis von (Äquivalenz-)Rentnern zu (Äquivalenz-)Beitragszahlern zugenommen hat. Allerdings verhindert eine Sicherungsklausel in § 68 Abs. 6 SGB VI i. V. m. § 255e Abs. 5 SGB VI, dass diese Bremsfaktoren zu einer Kürzung der Renten führen. Schon im Jahr 2005, aber auch in den kommenden Jahren wären die Rentenzahlbeträge ohne diese Sicherungsklausel zu reduzieren. D.h. nur bei höheren nominalen Lohnsteigerungen können diese Faktoren die intendierte Bremswirkung auf die Rentenanpassung entfalten.
- **51.** Auf Grund der Sicherungsklausel wird die in den früheren Vorausberechnungen unterstellte Differenz zwischen der Entwicklung der Entgelte der Beschäftigten einerseits und den Renten andererseits nicht eingehalten. Die Folge ist ein höheres Rentenniveau, das wiederum einen höheren Beitragssatz erfordert. Diese Effekte sind dauerhaft, d. h. sie werden nicht automatisch bei den folgenden Anpassungen wieder ausgeglichen. Somit ist durch diese Sicherungsklausel das gesetzlich vorgegebene Ziel gefährdet, den Beitragssatz bis 2020 nicht über 20 Prozent und bis 2030 nicht über 22 Prozent steigen zu lassen.
- **52.** Die Sicherungsklausel wirkt sich immer dann aus, wenn in einzelnen Jahren die Wachstumsrate der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltssumme nicht ausreicht, um die anpassungsmindernde Wirkung eines steigenden Beitragssatzes, der so genannten Riester-Treppe oder des Nachhaltigkeitsfaktors voll zur Geltung kommen zu lassen. Mit jedem Mal, wenn die Sicherungsklausel wirkt, wird das Rentenniveau über die eigentlich geplante Höhe hinaus dauerhaft erhöht. Die Finanzierung eines solchermaßen höheren Rentenniveaus erfordert in allen Folgejahren unter sonst gleichen Bedingungen einen höheren Beitragssatz.
- **53.** Im Koalitionsvertrag wurde deshalb vereinbart, die seit 2005 unterlassenen Rentenkürzungen in künftigen Jahren mit kräftigeren Entgeltsteigerungen nachzuholen. Damit soll jedoch nicht vor 2010 begonnen werden. Das Nachholen wurde in den Vorausberechnungen modellhaft in der Form berücksichtigt, dass die seit 2005 aufgelaufenen unterlassenen Rentenkürzungen die ab 2012 anstehenden Rentenerhöhungen in fünf Jahresschritten von jeweils 0,4 Prozentpunkten pro Jahr vermindern. Wünschenswert wäre es freilich gewesen, wenn von der Regierung auch die konkrete Ausgestaltung dieses Faktors beschrieben worden wäre und nicht nur die modellhaft intendierten Wirkungen dieses neuen Elementes in der Rentenanpassungsformel.

**54.** Die im RV-Nachhaltigkeitsgesetz 2004 im Interesse einer nachhaltigen Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung festgelegten Beitragssatz- und Rentenniveauziele stehen in einem potentiellen Konflikt zur Sicherungsklausel § 68 Abs. 6 SGB VI i. V. m. § 255e Abs. 5 SGB VI durch die Rentenkürzungen und damit eine Schlechterstellung der Rentnerinnen und Rentner verhindert werden sollen. Relevant wird dieser Konflikt in Zeiten geringer Entgeltsteigerungen. Denn immer, wenn diese Sicherungsklausel greift, kommt es zu einer nicht mit den Beitragssatzzielen kompatiblen Entwicklung des Rentenniveaus. Ein Nachholen ausgefallener Rentenkürzungen dient zweifellos der Einhaltung der vorgegebenen Beitragssatzziele, kann aber zu einer Entwicklung des Zahlbetrags der Renten führen, die die Legitimation und Funktionalität dieses Alterssicherungssystems gefährden könnte.

### X. Ausweitung der Sicherungsklausel

- 55. Nach dem Entwurf des Gesetzes über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte zum 1. Juli 2006 soll auch eine negative Bruttolohn- und Gehaltsentwicklung je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer nicht zu einer Reduzierung des aktuellen Rentenwerts führen. Inhaltlich entspricht dies einer Ausweitung des Geltungsbereichs der Sicherungsklausel (vgl. § 68 Abs. 6 SGB VI i. V. m. § 255e Abs. 5 SGB VI), die eine Reduzierung des Rentenwerts aufgrund der Dämpfungsfaktoren in der Anpassungsformel verhindert. Das Gesetz betrifft zwar nur die Rentenanpassung 2006, die Bundesregierung hat sich aber zum Ziel gesetzt, dass die Renten in der laufenden Legislaturperiode in keinem Fall gekürzt werden sollen. Damit würde die seit 1957 geltende Kopplung der Renten an die Entwicklung der Bruttoentgelte aufgehoben. Die Rentner würden zwar von steigenden Löhnen je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer profitieren, wären aber von einer eventuellen negativen Entwicklung nicht betroffen.
- **56.** Aus einem prinzipiellen Ausschluss von Rentenkürzungen erwachsen in diesem Fall zwei Effekte. Zum einen verschlechtert sich die finanzielle Situation der Gesetzlichen Rentenversicherung, da geringeren Beitragseinnahmen zumindest konstante Rentenausgaben gegenüberstehen. Zum anderen dürfte sich diese Regelung aufgrund der von ihr ausgelösten Verunsicherung mittelbis langfristig negativ auf das Vertrauen in die Gesetzliche Rentenversicherung auswirken. Zwar wird kurzfristig eine öffentliche Empörung wegen Rentenkürzungen vermieden, dies aber nur zu dem Preis, dass in Zeiten von Bruttolohnerhöhungen je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer die Renten aufgrund des Nachholfaktors nicht angepasst werden. Psychologisch dürfte es den Rentnern eher zu vermitteln sein, dass sie in wirtschaftlichen schweren Zeiten, d. h. bei Lohnsenkungen auch Opfer bringen müssen, als dass Jahre später ihre Renten immer noch nicht erhöht werden, obwohl die Bruttolöhne je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer steigen.

- **57.** Der Sozialbeirat lehnt eine Erweiterung der Sicherungsklausel auf den Fall einer negativen Bruttolohnentwicklung je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer ab. Einem Ausschluss von Rentenkürzungen auch im Falle einer Senkung des Durchschnittsverdiensts stehen eine Verschärfung der finanziellen Situation und ein genereller Vertrauensverlust in die Gesetzlichen Rentenversicherung entgegen.
- 58. Die Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme hatte in ihrem Bericht vorgeschlagen, dass sich die Rentenanpassungen nicht mehr nach der Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter je Beschäftigten richten, sondern ausschließlich nach der Veränderung der versicherungspflichtigen Entgelte je Beitragszahler. Diese Empfehlung wurde im Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) nicht aufgenommen. In der verabschiedeten Rentenanpassungsformel wird weiterhin auf die Veränderung entsprechend der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen abgestellt. Die Entwicklung der beitragspflichtigen Bruttolohn- und -gehaltssumme wird dagegen erst zeitversetzt über einen Korrekturfaktor berücksichtigt. Der Sozialbeirat rät, die Auswirkungen einer Umstellung auf die beitragspflichtigen Entgelte zu prüfen.

#### XI. Stellungnahme zu den mittelfristigen Vorausberechnungen bis 2009

- **59.** Die Vorausberechnung des Rentenversicherungsberichts 2005 beruht für die Jahre 2005 und 2006 auf den Annahmen des Jahreswirtschaftsberichts 2006 der Bundesregierung. Für die Jahre 2007 bis 2009 werden die Annahmen des interministeriellen Arbeitskreises Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen vom 19. Oktober 2005 zugrunde gelegt. Des Weiteren wird der Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 und der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze bei den Berechnungen berücksichtigt. Zudem werden die im Kabinett beschlossenen rentenpolitischen Maßnahmen auf der Grundlage des Koalitionsvertrags vom 18. November 2005 auf die im Gutachten gesondert eingegangen wird einbezogen.
- **60.** Anzumerken ist, dass die Eckwerte für 2006 gegenüber der Einschätzung vom Oktober 2005 deutlich nach unten revidiert wurden, während die wirtschaftlichen Annahmen der Jahre 2007 bis 2009 beibehalten wurden. Bereits beschlossene Maßnahmen, wie die Erhöhung der Umsatz- und Versicherungsteuer, aber auch das so genannte 25 Milliarden-Programm zur Stärkung von Innovation und Wachstum wurden damit nicht explizit bei der dem Rentenversicherungsbericht zugrunde liegenden Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt.
- **61.** Wie bereits in den Vorjahren weist der Sozialbeirat darauf hin, dass die ökonomischen Grundannahmen für den Rentenversicherungsbericht in Teilen recht ambitio-

niert sind. Dies gilt insbesondere für die ab 2007 zugrunde gelegten Beschäftigungsannahmen. Die für 2006 getroffenen Annahmen sind hingegen als realistisch, ja vorsichtig einzustufen. Die angenommene Wachstumsrate für das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2006 liegt mit 1,4 Prozent im unteren Bereich der aktuell vorliegenden Schätzungen.

- 62. Bei diesem Wirtschaftswachstum wird mit einem Rückgang der Zahl der registrierten Arbeitslosen auf durchschnittlich 4,5 Millionen Arbeitslose im Jahr 2006 gerechnet. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geht um 0,29 Prozent zurück. Es verdichten sich aber die Anzeichen, dass nach dem jahrelangen Abbau von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in diesem Jahr wieder mit einem leichten Aufbau zu rechnen ist. Gleichwohl erscheinen jährliche Zuwachsraten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von rund 0,6 Prozent in den alten Ländern und rund 0,5 Prozent in den neuen Ländern ab dem Jahre 2007 als durchaus ambitioniert. Hierfür sind zusätzliche flankierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen notwendig, wie sie von der Bundesregierung zum Beispiel im Rahmen der Initiative "Perspektive 50plus" angegangen worden sind.
- **63.** Bei der Bruttolohn- und -gehaltssumme je Beschäftigten kann die im Rentenversicherungsbericht angenommene Steigerung um 0,7 Prozent für das Jahr 2006 als realistisch angesehen werden. Der jährliche Anstieg um 1,5 Prozent ab dem Jahr 2007 dürfte dagegen am oberen Rand des realistischerweise zu Erwartenden liegen.
- 64. Auf Basis der Annahmen zur Beschäftigungs- und Entgeltentwicklung ergeben sich ab dem Jahr 2007 Zuwachsraten der Bruttolohn- und -gehaltssumme in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen von 2,0 Prozent. Bei der im Rentenversicherungsbericht berücksichtigten Lohnentwicklung bezüglich der Beitragseinnahmen werden von der erwarteten Veränderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme bis einschließlich 2008 ieweils 0.4 Prozent-punkte abgezogen. Dies beruht darauf, dass in den letzten Jahren beitragspflichtige Einkommen auch aufgrund der sozialabgabenfreien Entgeltumwandlung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung geringer gestiegen ist als die Bruttolohn- und -gehaltssumme. Die Risiken, die sich für die Finanzen der Gesetzlichen Rentenversicherung ergebei Beitragsmindereinnahmen 150 Millionen Euro, wenn der Anstieg der beitragspflichtigen Lohnsumme um 0,1 Prozentpunkt geringer als angenommen ausfällt.
- **65.** Die Mittelfristrechnung zeigt, dass es auch im Jahr 2006 wie in den Jahren 2004 und 2005 zu keiner positiven Anpassung der Renten kommen wird. Im Falle einer nur geringfügigen Zunahme der maßgeblichen Bruttoentgelte verhindern die anpassungsdämpfenden Effekte der "Riester-Treppe" und der Nachhaltigkeitsfaktor eine Erhöhung des aktuellen Rentenwertes. Eine Rentenkürzung allein aufgrund der zuletzt genannten beiden Faktoren wird durch eine Sicherungsklausel verhindert. Aufgrund der aktuellen Datenlage kann noch nicht ausge-

- schlossen werden, dass sich die für die Rentenanpassung relevanten Bruttolöhne und -gehälter je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Jahr 2005 sogar verringert haben. Um auszuschließen, dass dadurch die Renten abgesenkt werden, wird mit dem "Gesetz über die Weitergeltung des aktuellen Rentenwerts ab 1. Juli 2006" auch für diesen Fall eine Rentenminderung ausgeschlossen. Eine Rentenkürzung würde die Gesetzliche Rentenversicherung je 0,1 Prozentpunkt um 220 Millionen Euro entlasten.
- 66. Die Annahmen bezüglich der paritätisch zu finanzierenden Beitragssätze zur Krankenversicherung der Rentner bergen ebenfalls finanzielle Unsicherheiten für die Gesetzliche Rentenversicherung. Der für das Jahr 2005 angesetzte Satz von 13,3 Prozent wird über den gesamten Projektionszeitraum konstant gehalten. Unter den derzeitigen Bedingungen und vor dem Hintergrund des Kostendrucks bei den Gesetzlichen Krankenkassen, der unter anderem durch die Erhöhung der Umsatzsteuer und der Reduzierung der Bundesmittel ausgelöst wird, und dem damit verbunden Risiko einer Beitragssatzerhöhung erscheint diese Annahme als eher optimistisch. Die angekündigte, aber derzeit noch nicht einzuschätzende grundlegende Gesundheitsreform ist deshalb auch für die Rentenfinanzen von entscheidender Bedeutung und müsste hier einen Beitrag leisten.
- **67.** Verändert sich der paritätisch zu finanzierende Beitragssatz der Krankenversicherung der Rentner, so wirkt sich dies auf den von der Gesetzlichen Rentenversicherung zu finanzierenden Betrag aus. Steigt der allgemeine Beitragssatz der Krankenversicherung der Rentner um 0,1 Prozentpunkt, so erhöhen sich die Ausgaben der Gesetzlichen Rentenversicherung um rund 100 Millionen Furo
- 68. Gemäß Rentenversicherungsbericht 2005 ergibt sich für die Gesetzliche Rentenversicherung für das Jahr 2005 ein Defizit von 4 Milliarden Euro bei einem gleichzeitigen Abschmelzen der Nachhaltigkeitsrücklage auf 0.11 Monatsausgaben. Im Jahr 2006 kann der Beitragssatz von 19.5 Prozent dadurch gehalten werden, dass die Fälligkeit der Gesamtsozialversicherungsbeiträge vorgezogen wird und somit in diesem Jahr für die Gesetzliche Rentenversicherung etwa 9,6 Milliarden Euro zusätzliche Beitragseinnahmen zu erwarten sind. Wegen dieser zusätzlichen Mehreinnahmen kann die gesetzliche Vorgabe einer Nachhaltigkeitsrücklage in Höhe von mindestens 0,2 Monatsausgaben erreicht werden. Trotz der Anhebung des Rentenversicherungsbeitragssatzes im Jahr 2007 auf 19,9 Prozent würde die Nachhaltigkeitsrücklage im Jahr 2008 ihren Mindestwert unterschreiten, wenn nicht einmalig ein zusätzlicher Bundeszuschuss in Höhe von 600 Millionen Euro in die Rechnung eingestellt worden wäre. Vor diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass in diesen Jahren erneut unterjährige Liquiditätsschwierigkeiten auftreten.
- **69.** Die in Bezug auf die Gesetzliche Rentenversicherung ausgewiesenen mittelfristigen Projektionsergebnisse ab dem Jahr 2007 beruhen auf möglichen, aber optimisti-

schen Beschäftigungsannahmen. Der Sozialbeirat sieht daher die Gefahr, dass eine erneute Diskussion über die Beitragssatzhöhe und die Liquidität die Gesetzliche Rentenversicherung diskreditieren könnte.

### XII. Stellungnahme zu den 15-jährigen Vorausberechnungen bis 2019

- 70. Die Darstellung der finanziellen Entwicklung im langfristigen Zeitraum bis zum Jahr 2019 erfolgt nach der gleichen Methodik wie in den Vorjahren. Es werden drei Annahmen zur Lohnentwicklung mit drei Annahmen zur Beschäftigungsentwicklung verknüpft, so dass sich insgesamt neun Varianten ergeben. Diese langfristigen Vorausberechnungen untersuchen die Auswirkungen von Annahmeänderungen hinsichtlich der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Sie verdeutlichen die Reagibilität des Systems der Gesetzlichen Rentenversicherung auf die besonders relevanten wirtschaftlichen und demographischen Parameter. In diesem Zusammenhang weist der Sozialbeirat darauf hin, dass diese langfristigen Vorausberechnungen nicht als Vorhersage der zukünftigen Entwicklung zu verstehen sind.
- 71. Im Vergleich zum Rentenversicherungsbericht 2004 wird im Rentenversicherungsbericht 2005 die langfristige Arbeitsmarktentwicklung in den alten Ländern vergleichsweise günstiger und in den neuen Ländern vergleichsweise ungünstiger angenommen. In der Variante mit dem niedrigeren Pfad der Beschäftigungsentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bis 2019 in den alten Ländern auf dem jetzigen Niveau von rund 27,1 Millionen stagniert und in den neuen Ländern sich um 0,3 Millionen auf 4,8 Millionen verringert. In der mittleren Variante erhöht sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den alten Ländern um 1,3 Millionen, während sie sich in den neuen Ländern um 0,1 Millionen reduziert. Bei dem höheren Beschäftigungspfad wird davon ausgegangen, dass in den alten Ländern 2,6 Millionen und in den neuen Ländern 100 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr in Arbeit sind.
- **72.** Eine langfristige Entspannung der Arbeitsmarktlage dürfte wesentlich von der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung abhängen und nicht nur durch die zukünftige demographische Entlastung des Arbeitsmarktes zu erreichen sein. Insbesondere der höhere Beschäftigungspfad ist ambitioniert.
- **73.** Die langfristigen Annahmen zur Lohnentwicklung wurden im Vergleich zu früheren Gutachten zurückgenommen. Die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate bei der Lohnannahme für die alten Länder beträgt nun in den Varianten 1,5 Prozent, 2,5 Prozent und 3,5 Prozent. Dabei wird in nachvollziehbarer Weise nicht mehr von einer konstanten Lohnsteigerung ausgegangen, sondern die Zuwachsraten der Lohnsteigerung nehmen von 2010 bis 2020 kontinuierlich zu. In der mittleren Variante erhöht sich die Zuwachsrate von 2 Prozent auf 3 Prozent und ergibt eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von

- 2,5 Prozent. Für die neuen Länder wird unterstellt, dass bis zum Jahr 2030 das Lohnniveau der alten Länder erreicht wird. Auf Grund dieser Annahme werden in den Varianten durchschnittliche jährliche Lohnzuwachsraten von 2,4 Prozent, 3,5 Prozent und 4,6 Prozent angesetzt.
- 74. Der Sozialbeirat begrüßt es, dass im Rentenversicherungsbericht 2005 die Pfade der Lohnentwicklung abgesenkt wurden. Dies entspricht einer Anregung des Sozialbeirats. Die Einführung eines dynamischen Anstiegs der Lohnentwicklung ermöglicht einen fließenden Übergang zu einem langfristigen Lohnanstieg von 3 Prozent in der mittleren Prognose. Hier ist zu betonen, dass sich für die lange Frist die Annahme eines Lohnanstiegs von 3 Prozent mit den Setzungen und Ergebnissen zahlreicher nationaler und internationaler Studien deckt. Insofern sind die auf einer solchen Basis beruhenden Renteninformationen der Deutschen Rentenversicherung nicht zu beanstanden.
- **75.** Auch wenn die Ergebnisse der langfristigen Vorausberechnungen nur Modellcharakter haben, ist es gleichwohl wichtig zu prüfen, wie sensibel die Beitragssatzentwicklung auf Veränderungen der zugrunde gelegten Annahmen reagiert. Dabei ist der Zielwert der Nachhaltigkeitsrücklage, der in einem Korridor zwischen 0,2 bis 1,5 Monatsausgaben liegen soll, zu berücksichtigen.
- 76. Der Rentenversicherungsbericht 2005 weist für die mittlere Variante im Jahre 2019 einen Beitragssatz von 19,4 Prozent auf. Werden die Auswirkungen unterschiedlicher Lohnannahmen im Jahr 2019 betrachtet, so fällt auf, dass die Unterschiede zwischen der mittleren und der oberen Lohnvariante bezogen auf Beitragssatzeffekte gering sind. Die Spannweite des Beitragssatzes in Abhängigkeit von den Lohnannahmen fällt für das Jahr 2019 bei dem unteren Pfad der Beschäftigungsentwicklung mit 1,4 Prozentpunkten am größten und beim oberen Pfad der Beschäftigungsentwicklung mit 0,8 Prozentpunkten am geringsten aus. Dies wirkt sich auch auf die gesetzte Beitragssatzobergrenze von 20,0 Prozent bis 2020 aus. Bei der unteren Variante der Lohnentwicklung und gleichzeitiger niedriger oder mittlerer Beschäftigungsentwicklung liegt der Beitragssatz im Jahr 2019 über 20,0 Prozent. Insgesamt wird die 20-Prozent-Grenze in vier der neun Varianten zumindest vorübergehend überschritten.
- 77. Bei Variation der Beschäftigung sind die Beitragswirkungen tendenziell geringer. Wird im Jahr 2019 der Beschäftigungspfad innerhalb eines Lohnpfads nach oben oder unten gewechselt, so ändert sich der Beitragssatz in der unteren Lohnvariante um 1,2 Prozentpunkte, in der mittleren um 0,8 Prozentpunkte und in der oberen Lohnvariante schließlich um 0,4 Prozentpunkte.
- **78.** Wenn der Beitragssatz der mittleren Variante bis 2020 die 20-Prozent-Grenze überschreitet, ist die Bundesregierung verpflichtet, den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen der Beitragssatz unter 20 Prozent gehalten werden kann. Der Rentenversicherungsbericht 2005 weist für die mittlere Variante in der Zeitspanne bis 2019 keinen Beitrags-

satz über 20 Prozent auf, und mit einem Beitragssatz von 19,4 Prozent wird auch im Jahr 2019 der vorgegebene Grenzwert nicht überschritten.

**79.** Bis zum Jahr 2020 soll zudem das Sicherungsniveau vor Steuern in der Gesetzlichen Rentenversicherung 46 Prozent nicht unterschreiten. Nach der mittleren Variante wird im Jahr 2019 ein Sicherungsniveau von 46,3 Prozent erreicht.

#### XIII. Alterssicherungsbericht 2005

- **80.** Die Bundesregierung ist verpflichtet, den jährlich bis zum 30. November vorzulegenden Rentenversicherungsbericht einmal pro Legislaturperiode um einen Alterssicherungsbericht zu ergänzen, in dem die Einkommenssituation der 65-Jährigen und Älteren betrachtet werden soll (§ 154 Abs. 2 SGB VI). Dabei sollen neben den Einkünften aus den staatlich finanzierten Alterssicherungssystemen auch die betriebliche und private Vorsorge berücksichtigt werden. Weiterhin werden deren Verbreitung sowie die Auswirkungen der allmählichen Umstellung auf die nachgelagerte Besteuerung von Beiträgen und Renten untersucht. Die Bundesregierung legt nach 1997 und 2001 den dritten Alterssicherungsbericht vor.
- 81. Der Alterssicherungsbericht 2005 umfasst fünf Teile. Im Teil A werden die Leistungen von ganz oder teilweise öffentlich finanzierten Alterssicherungssystemen dargestellt. Diese Alterssicherungsleistungen aus der Sicht der Leistungsempfänger befinden sich im Teil B. Im Teil C werden weitere zusätzliche Einkommen in die Betrachtung einbezogen. Die steuerliche Förderung und die Verbreitung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge werden im Teil D dokumentiert. Schließlich finden sich im Teil E Modellrechnungen zur Entwicklung des Gesamtversorgungsniveaus, die sich aus der gesetzlichen Rente, der Riester-Rente und solchen Ansprüchen ergeben, die durch Verwendung der Steuerersparnisse auf Grund der bis 2025 jährlich zunehmenden Freistellung der Rentenbeiträge für die private Altersvorsorge aufgebaut werden. Die Teile D und E sind erstmals in einem Alterssicherungsbericht enthalten.
- 82. Die Bundesregierung hält sich mit politischen beziehungsweise wertenden Aussagen im gesamten Alterssicherungsbericht stark zurück. Dies trifft auch für den Teil zu, der den Grad der Verbreitung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge thematisiert. Dies, obgleich laut Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 im Jahr 2007 zu prüfen ist, "welchen Verbreitungsgrad die betriebliche und private Altersvorsorge erreicht hat und wie die weitere Entwicklung des Ausbaus einzuschätzen ist". Es soll befunden werden, ob durch die Förderung mit den bisherigen Instrumenten eine ausreichende Verbreitung der zusätzlichen Altersvorsorge erreicht werden konnte. Falls dies nicht der Fall ist, müsse über geeignete Maßnahmen entschieden werden.
- **83.** Der Sozialbeirat hätte es begrüßt, wenn im Rahmen des vorgelegten Alterssicherungsberichts eine erste politische Einschätzung hinsichtlich der Beurteilung der Ver-

- breitung der staatlich geförderten Zusatzversorgungssysteme vorgenommen worden wäre. Daher empfiehlt der Sozialbeirat solche Kriterien zur Bestimmung eines ausreichenden Verbreitungsgrads der betrieblichen und privaten Altersvorsorge gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit ihm zu entwickeln, damit sichergestellt ist, dass eine Beurteilung den Erfordernissen entsprechend vorgenommen wird.
- **84.** Die Strukturierung in die Teile A, B und C wurde aus den bisherigen Alterssicherungsberichten übernommen. Positiv zu bewerten ist die gegenüber den vorherigen Berichten klarere Gliederung dieser Berichtsteile, dadurch wird die Lesbarkeit erleichtert. So erfolgt zum Beispiel die Darstellung der Alterssicherungssysteme in Teil A durchgehend nach der Untergliederung in "Versicherte und Leistungsempfänger", "Leistungen und Ausgaben" sowie "Finanzierung und Einnahmen".
- 85. Der Sozialbeirat regt an, bezüglich des Teils A "Leistungen und Finanzierung der ganz oder teilweise öffentlich finanzierten Alterssicherungssysteme in Deutschland" die zugrunde liegende gesetzliche Vorschrift des § 154 Abs. 2 Satz 1 SGB VI dahingehend zu ändern, dass die Abgrenzung auf alle obligatorischen öffentlich-rechtlichen Alterssicherungssysteme erweitert wird. Das heißt, im Teil A sollten alle auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften obligatorischen und die teilweise oder ganz öffentlich finanzierten Alterssicherungssysteme betrachtet werden. Hierdurch könnten insbesondere auch die berufsständischen Versorgungswerke im Teil A dargestellt werden. Den berufsständischen Versorgungswerken obliegt als obligatorisches System die Altersvorsorge für die Angehörigen der in Kammern organisierten Freien Berufe. Diese Einrichtungen werden üblicherweise - wie die gesetzliche Rentenversicherung - der ersten Säule des Altersicherungssystems zugeordnet.
- 86. Im Teil C "Die Gesamteinkommen im Seniorenalter" wird der Einkommensbegriff auf alle verfügbaren Einkommen ausgeweitet. Es werden daher sowohl Einkommen berücksichtigt, die das biometrische Risiko der Langlebigkeit absichern, wie zum Beispiel die Rentenzahlungen aus privaten Rentenversicherungen oder aus Lebensversicherungen, soweit sie in verrenteter Form ausgezahlt werden. Darüber hinaus fließen auch Einkünfte, deren Dauer nicht absehbar ist, wie beispielsweise das Erwerbseinkommen, in die Betrachtung ein. Ein zentrales methodisches Problem ergibt sich allerdings in Teil C daraus, dass sämtliche Formen der privaten Vermögensakkumulationen, die letztlich auch der Altersversorgung dienen können, ausgeblendet werden. Es werden nur solche Einkommensströme betrachtet, die als laufende Erträge aus einer Vermögensakkumulation resultieren, nicht jedoch der – gegebenenfalls durchaus planmäßige - Vermögensverzehr im Alter. Dies betrifft sowohl akkumuliertes Finanzkapital, wie auch Immobilien. Die Erfassung auch des – tatsächlichen oder potenziellen – Vermögensverzehrs würde ein umfassenderes Bild der wirtschaftlichen Situation Älterer geben. Dabei wird nicht verkannt, dass darin angesichts der im Vergleich zur

Verteilung der Einkommen merklich ungleicheren Vermögensverteilung kein generelles Substitut für die Leistungen aus den staatlich organisierten Altersicherungssystemen gesehen werden kann.

Dass es sich nicht um eine zu vernachlässigende Dimension handelt, zeigt sich besonders deutlich bei den (nicht berücksichtigten) Kapitallebensversicherungen. Die ausgezahlten Leistungen der Lebensversicherungen betrugen - ohne Pensionskassen und Pensionsfonds - im Jahr 2003 rund 52 Milliarden Euro und im Jahr 2004 51 Milliarden Euro. Dies entsprach rund einem Viertel (26,8 Prozent bzw. 26,2 Prozent) der Rentenausgaben von Arbeiter- und Angestelltenversicherung. Diese Mittel können durchaus auch zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Alter genutzt werden. Auch privat genutzte Immobilien beziehungsweise das Einkommenssubstitut "ersparte Miete" werden im Teil C des Altersicherungsberichts nicht zum Einkommen hinzugerechnet. Dies entspricht, bezogen auf den reinen Immobilienwert, der Systematik des Alterssicherungsberichts und ist nachvollziehbar, wenn davon ausgegangen wird, dass die Immobilie nicht zu Lebzeiten veräußert wird. Dass allerdings die im Falle der Selbstnutzung eingesparten Mietausgaben nicht betrachtet werden, deckt sich nicht mit der Systematik des Berichts, in dem Einnahmen aus Vermietung berücksichtigt werden.

- 87. Im Teil D "Steuerliche Förderung und Grad der Verbreitung von betrieblicher und privater Altersvorsorge" wird angeführt, dass bis zum aktuellen Rand 5,6 Millionen Riester-Rentenverträge abgeschlossen wurden. Nach einem raschen Anstieg mit 3,4 Millionen Verträgen bis Ende 2002 stagnierte diese geförderte Privatvorsorge bis Ende 2004. Gesetzliche Maßnahmen haben im Jahr 2005 wieder zu steigenden Abschlusszahlen geführt. Hierzu zählen unter anderem die Vereinfachung des Förderverfahrens sowie die Umstellung auf Uni-Sex-Tarife für Riester-Verträge, die nach dem 31. Dezember 2005 abgeschlossen werden. Auf Grund der für Männer damit verbundenen Beitragserhöhung bei unverändertem Leistungsumfang dürfte die Einführung von Uni-Sex-Tarifen zu Vorzieheffekten geführt haben.
- **88.** Dem gesetzlichen Auftrag nach § 154 Abs. 2 Nr. 4 SGB VI entsprechend enthält der Alterssicherungsbericht im Bereich der privaten Altersvorsorge nur Aussagen zur Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung der Riester-Rente nach § 10a und Abschnitt XI Einkommensteuergesetz. Durch eine gesetzliche Änderung sollte nach Ansicht des Sozialbeirates zukünftig gewährleistet werden, dass der Alterssicherungsbericht künftig auch die Inanspruchnahme der steuerlich geförderten privaten Leibrentenverträge nach § 10 Absatz 1 Nr. 2b Einkommensteuergesetz darstellt.
- **89.** Im Bereich der arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge sind seit der Einführung in 2002 beachtliche Zuwächse festzustellen. Der neu geschaffene Anspruch (§ 1a des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung), dass Entgelt bis zu einer Höhe von 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Rentenversicherung steuer- und sozialversi-

cherungsbeitragsfrei für den Aufbau einer betrieblichen Altervorsorge umgewandelt werden kann, hat maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Die steuer- und sozialversicherungsbeitragsfreie Entgeltumwandlung hat dazu beigetragen, dass viele Beschäftigte, die bislang von einer betrieblichen Altersversorgung ausgenommen waren, eine ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge abgeschlossen haben. Die Sozialabgabenfreiheit ist jedoch bis zum 31. Dezember 2008 befristet. Nach Ablauf dieser Frist werden die umgewandelten Entgeltbestandteile sozialabgabenpflichtig. Dies ist problematisch, da dann sowohl auf die Beiträge in der Erwerbsphase als auch von den daraus resultierenden Betriebsrenten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Die dann einsetzende so genannte Doppelverbeitragung mag verfassungsrechtlich zulässig sein, sie stellt aber einen bereits jetzt wirksamen Fehlanreiz dar und mindert die Konkurrenzfähigkeit der arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung im Verhältnis zur privaten Altersvorsorge.

- **90.** Als Folge der Doppelverbeitragung würde außerdem die Entgeltumwandlung als Finanzierungsform der arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung für viele Arbeitnehmer unattraktiv. Dies hätte weit reichende Folgen für die zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge. Im besten Fall würden die Arbeitnehmer in die private Altersvorsorge, z. B. die Riester-Rente, ausweichen. Eventuell könnten für die Arbeitnehmer aus diesem Wechsel Nachteile entstehen, wenn ihnen die aus der kollektiven Durchführung resultierenden Kosten- und Effizienzvorteile der betrieblichen Altersvorsorge gegenüber einer rein individuellen privaten Altersversorgung verloren gingen.
- 91. Eine weitere Ausweichmöglichkeit der Arbeitnehmer könnte darin bestehen, dass sie ihre zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge einschränken und stattdessen ihren zeitnahen Konsum ausweiten. Außerdem ist damit zu rechnen, dass die Betroffenen versuchen werden, andere Wege der Alterssicherung zu finden. Eine Möglichkeit besteht schon heute in Form der langfristig angelegten Arbeitszeitkonten, die im Alter eine der Freistellungsphase in der Altersteilzeit vergleichbare Frühverrentung erlauben. Dies würde der Absicht der Bundesregierung, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, entgegenwirken.
- **92.** Im Übrigen müssen die Beitragsausfälle in der Kranken- und Pflegeversicherung durch Entgeltumwandlung für die betriebliche Altersvorsorge in ihrer richtigen Größenordnung gesehen und bewertet werden. Nach Schätzungen der Bundesregierung gehen beiden Sozialversicherungszweigen zusammen genommen rund 300 Millionen Euro pro Jahr durch beitragsfreie Entgeltumwandlung verloren. Dies entspricht lediglich zwei Promille der Gesamtbeitragseinnahmen beider Sozialversicherungszweige. Zudem sind diesen Beitragsausfällen die Mehreinnahmen gegenüberzustellen, die aus der Beitragspflicht der durch Entgeltumwandlung finanzierten Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge resultieren.

- 93. Gegen eine Beibehaltung der Beitragsfreiheit der Entgeltumwandlung für betriebliche Altersvorsorge in der derzeitigen Form kann eingewendet werden, dass die ab dem 31. Dezember 2008 vorgesehene Doppelverbeitragung sowohl der Aufwendungen als auch der Leistungen der arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge nur für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung gilt. Im Bereich der Renten- und Arbeitslosenversicherung käme es hingegen nur in der Aufwandsphase zu einer Beitragsbelastung, der zudem aufgrund des für diese Zweige der Sozialen Sicherung konstitutiven Äquivalenzprinzips auch höhere Leistungsansprüche gegenüber stünden. Deshalb könnte auch eine auf die Renten- und Arbeitslosenversicherung begrenzte Beitragspflicht der Entgeltumwandlung erwogen werden. Sofern es gelingt, die auf Entgeltumwandlung beruhenden Betriebsrenten von den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung freizustellen, ergibt sich ein Belastungsunterschied dann lediglich noch aus der so genannten vorgelagerten Verbeitragung im Fall der Entgeltumwandlung im Vergleich zur "nachgelagerten Verbeitragung" im Fall der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung.
- 94. Der Sozialbeirat verkennt nicht, dass die Sozialabgabenfreiheit bei der Entgeltumwandlung zur Förderung der betrieblichen Altersversorgung mit Problemen behaftet ist. Denn hierbei handelt es sich um eine Begünstigung der zweiten kapitalgedeckten Schicht der Altersvorsorge zulasten der Finanzierungsbasis der umlagefinanzierten Sozialversicherungen. Da der Auf- und Ausbau der kapitalgedeckten Ergänzungssysteme in der Alterssicherung im Allgemeinen und der betrieblichen Altersversorgung im Besonderen aber von zentraler Bedeutung für die künftige Alterssicherung ist, spricht sich der Sozialbeirat dennoch einhellig dafür aus, die Möglichkeit der sozialabgabenfreien Entgeltumwandlung über den 31. Dezember 2008 hinaus zu verlängern, bis ein Ersatz durch einen neuen – systematischeren – Fördermechanismus implementiert ist. Ziel sollte es sein, die Riester-Rente und die betriebliche Altersversorgung nach den gleichen Grundsätzen zu fördern und ihre Attraktivität jeweils zu stärken. Im Übrigen regt der Sozialbeirat an, die Fördergrenze bei der Riester-Rente mit der Fördergrenze der betrieblichen Altersversorgung (4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Rentenversicherung) zu harmonisieren und - vor dem Hintergrund der Destandardisierung von Erwerbsbiografien – den Begünstigtenkreis auf alle Erwerbspersonen auszuweiten.
- **95.** Im Rahmen des Teils D wurden auch erstmals sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die noch keine geförderte zusätzliche Altersvorsorge abgeschlossen haben, bezüglich der Motive für die Nichtbeteiligung an einer staatlich geförderten Altersvorsorge befragt. Dabei dominierte bei allen Auswertungsmethoden die Antwort: "Ich traue dem Staat oder der Regierung nicht, die Gesetze ändern sich zu oft". Andere Motive wie die Kompliziertheit, der bürokratische Aufwand oder das zu geringe Einkommen standen dahinter zurück. Dies kann als Indiz für die Bedeutung einer verlässlichen Politik, die stabile

- Rahmenbedingungen gewährleistet, gewertet werden. Durch eine unstete Politik, die ihre Richtung des öfteren ändert oder wiederholt Nachbesserungen fordert, geht Vertrauen verloren.
- **96.** Im Teil E "Entwicklung des Gesamtversorgungsniveaus" zeigen die vorgelegten Modellberechnungen, dass die durch gesetzlich beschlossene Maßnahmen bewirkte Reduzierung des Rentenniveaus der Gesetzlichen Rentenversicherung durch den Aufbau der staatlich geförderten Altersvorsorge kompensiert werden kann. Hierzu wird laut Modellannahmen unterstellt, dass eine Riester-Rente abgeschlossen und auf Dauer mit 4 Prozent des jeweiligen Arbeitseinkommens dotiert wird. Zudem wird unterstellt, dass die Steuerersparnisse, die sich infolge der Umstellung auf die nachgelagerte Besteuerung der Beiträge und Renten für die Alterssicherung ergeben, in vollem Umfang in eine private Rentenversicherung eingezahlt werden.
- **97.** Im Fall des Durchschnittsverdieners 45 Beitragsjahren (Standardrentner) sinkt laut der Modellrechnung das Bruttogesamtversorgungsniveau für den Rentenzugang vorübergehend um etwa zwei Prozentpunkte auf 46,3 Prozent ab und steigt danach langfristig wieder an. Allerdings erreichen spätere Rentenzugänge aber nicht mehr das derzeitige Niveau. Wird dagegen das Nettogesamtversorgungsniveau betrachtet, so übersteigt dieses, nachdem es mittelfristig abgesunken war, für Rentenzugänge ab dem Jahr 2030 das heutige Niveau. Ein ähnlicher Verlauf ergibt sich für einen Geringverdiener, dessen Einkommen <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Durchschnittseinkommens beträgt. Auch hier sinkt zuerst das Bruttogesamtversorgungsniveau, bevor es wieder ansteigt und wiederum nicht das heutige Niveau erreicht. Im Falle des Nettogesamtversorgungsniveaus weist die Modellrechnung für Rentenzugänge ab 2020 jedoch ein deutlich höheres Niveau als heute auf. Das Gesamtversorgungsniveau des modellhaft unterstellten Besserverdieners, dessen Einkommen um <sup>1</sup>/<sub>3</sub> über dem Durchschnittseinkommen liegt, zeigt einen signifikant anderen Verlauf. In diesem Fall steigt langfristig das Bruttogesamtversorgungsniveau über das heutige Niveau, während für zukünftige Rentenzugänge das Nettogesamtversorgungsniveau merklich absinkt. Darin kommt die Nettoeinkommen nivellierende Wirkung des progressiven Einkommensteuertarifs zum Ausdruck, die künftig auch für die Rentner gilt.
- **98.** Deutlich positiver hinsichtlich des Ausgleichs der Niveauabsenkung der Gesetzlichen Rentenversicherung fallen die Modellrechnungen aus, wenn bei den betrachteten Konstellationen Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten angerechnet werden. Sowohl Ehepaare, bei denen die Ehefrau einen unterbrochenen oder einen ununterbrochenen Erwerbsverlauf vorweist, als auch Alleinerziehende, die erwerbstätig sind, können in den unterstellten Fällen, wenn sie jüngeren Jahrgängen angehören, ein deutlich höheres Brutto- wie auch Nettogesamtversorgungsniveau erreichen.
- **99.** Der Sozialbeirat weist darauf hin, dass die Berechnungen in Teil E auf eine Veranschaulichung abzielen, ob

und inwieweit die zukünftige Niveaureduzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung durch zusätzliche Altersvorsorge ausgeglichen werden kann. Solche Berechnungen können aber nicht als Prognose für zukünftige Versorgungsniveaus interpretiert werden.

**100.** Der Sozialbeirat gibt hinsichtlich der Ergebnisse der Modellrechnungen im Teil E zu bedenken, dass es drei Effekte hinsichtlich des Gesamtversorgungsniveaus zu unterscheiden gilt. Erstens die Auswirkung der zusätzlichen Altersvorsorge auf das Gesamtversorgungsniveau; zweitens die Effekte, die sich durch die nachgelagerte Besteuerung ergeben, und drittens die Effekte einer verbesserten Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der Gesetzlichen Rentenversicherung.

**101.** Bei den untersuchten Modellfällen spielen biografische Besonderheiten eine entscheidende Rolle. Bei Per-

sonen ohne Kinder werden durchgängig 45 Jahre abhängige Beschäftigung unterstellt, bei solchen mit Kindern zumeist 39 Jahre. Eine Vielzahl von Untersuchungen zu Erwerbsverläufen und Erwerbskarrieren zeigt, dass solche Annahmen insbesondere in der Zukunft unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht realistisch sind. Dies gilt insbesondere für den Modellfall "Geringverdienende". Diesen Typus dürfte es in der Realität kaum geben. Der Sozialbeirat verkennt nicht die Schwierigkeit, typische Fälle zu entwickeln, hält es allerdings für notwendig, bis zum nächsten Alterssicherungsbericht in Zusammenarbeit mit ihm realitätsnahe Beispiele zu konstruieren.

Berlin, 6.März 2006